







## Geschichte

ber

# Italienischen Kunft.

Von

Ernft Forfter.

Erfter Band.

Leipzig, T. D. Weigel. 1869.



## Geschichte

ber

Italienischen Kunft.

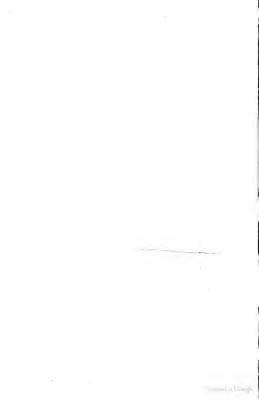

## Geschichte

ber

# Italienischen Kunft.

Bon

Ernft Förfter.

Erfter Band.



Leipzig,

T. D. Weigel

1869.

#### Borwort.

In ber Geschichte ber neuern Runft nimmt bie italienische unbestritten bie oberfte Stelle ein. Bohl hat bie bygantinische früher einen höbern Grab ber Ausbildung erreicht; allein fie ift unbeweglich auf bemfelben fteben geblieben, entbehrt jeber Fortbilbung und ift baber balb überflügelt worben; bie frangöfische, fpanische, englische Runft tommen erft febr fpat in Betracht und fonnen nicht in ben Wettstreit mit ber italienischen geführt werben. Die beutsche Runft hat lange vor ber italieniiden bebeutenbe Rrafte entfaltet und namentlich in Bilbnerei und Malerei weit früher Großes und Berrliches geleistet, hat es aber nicht zur letten Bobe ber Bollenbung gebracht. Die italienische Kunft allein . obichon sie Nahrhunderte im Scheintob gelegen, und wieber Jahrhunderte gebraucht, um gum Leben jurudjutehren, hat gleich ber Runft bes Alterthums ihre Laufbahn bis jum höchften Riel burchmeffen und bie Balme bes Siege bavongetragen. Wohl mar ihre Bluthezeit (im Bergleich mit ber Runft bes Alterthums) nur furg; aber ihre Entwickelung war burchaus gleichmäßig, stetig und folgerecht, und sie gelangte - wenigstens auf bem eigenthumlichften Gebiet ber neuern Runft, in ber Malerei - gleich ber antiten Baufunft unb

Bilbnerei, und wie feine andere - jum Endziel aller Runftbeftrebungen, gur Darftellung ber pollfommenen Schönheit und jum unbeidrantt freien Gebrauch aller Runftmittel. Erblüht in ber Beimath alles Schonen, neben ber Wiege bes abenblanbifden Chriftenthums, bas ihre Geele mit Gebanten und Bilbern erfüllt und ihre Cdritte gelenft, genahrt von ben Erinnerungen an eine thatenreiche, große Bergangenheit, tritt bie italienische Runft mit entschiebener Gelbftanbigfeit in ber Beichichte auf und ift mehr wie jebe andere accianet, in einen eigenen Rahmen gefaßt ju werben. 3a man fann fagen: Das Schönfte, mas bie neue Reit ber Belt por Mugen geftellt, perbantt fie ber italienischen Runft, und ihre Werke üben auf alle Menichen von Gefühl, fie mogen fie an ber beglüdten Statte ihrer Geburt, umgeben von allen Reigen bes Gubens, auffuchen, ober auch nur in ben Galerien bes Norbens ihnen begegnen. benfelben unmiberftehlichen Rauber aus. Man empfindet es beutlich . ober auch weniger flar: bier hat ber menichliche Geift eine Aufgabe gelöft, bie weit über bie Grengen eines Bolfes, hoch über bie Schranten ber Beit hinaus reicht, er hat in unabläffigem Guchen, Streben und Ringen Berte geschaffen, in benen uns bas Emia Schone und Geiftig-Bahre in ben mannichfachiten Geftaltungen entgegentritt.

Wenn ich es nun unternehme, ben Gang zu ichilbern, ben ber Geift ber italienischen Kunft indend, ftrebend und ringend mit bem glicklichken Erfolg zurückgelegt hat, so bürfte es nicht umpassend sein, auch den Weg zu bezeichnen, auf welchem ich zu biesem meinen Unternehmen gesommen bin. Es möge mit nicht als Thorbeit ausgelegt werden, wenn ich bem Zusall babei ein Oraleterecht zuschreibe.

Bon Jugend auf mit Luft und Liebe bei ber Kunft, aber ohne Gelegenheit ju wirklicher Ausbilbung, bezog ich bie Uni-

versität Jena als Stubiosus Theologia, wandte mich aber mehr zur Philosophie und - namentlich in Berlin - zur Philologie. Sier öffneten fich mir außerbem Wege gur Runftbilbung, und namentlich ermunterte mich, außer Karl Zimmermann, Cornelius, ber bamale aus Rom nach Deutschland febrte, jum Studium ber Runft. Gleichzeitig erhielt ich bie erfte eingehenbe Belehrung über bie Werke italienischer Runft in ben kunftgeschichtlichen Borlefungen bes trefflichen Brof. Tölfen, und fah in ber Runftgeschichte ein weites, noch wenig bearbeitetes Felb miffenschaftlicher Thatiakeit aufgeschloffen. Rach verschiebenen Seiten mit gleich machtigen Reizen hingezogen, gerieth ich in bie Gefahr, au viel au wollen und au wenig au thun. Da folof mir ein Dratelfpruch bie Butunft auf. Ich ging in finftrer nacht aus einer Gefellicaft nach Saufe, aufgeregt burch bezügliche Gefprache über meinen Beruf und richtete eben im ftummen Gelbftgespräch die Frage an mich: "wann, wo und wie werbe ich die Entscheibung über meine Lebensaufgabe finden?" als bicht neben mir bie Worte fielen: "boch gang gewiß in Stalien!" Erft nachträglich merkte ich, bag zwei Freunde von einander ichieben und ber vernommene Ausspruch bie Antwort auf Die Frage gemesen: "wo werben wir uns wiebersehen?" 3ch aber behielt ihn als Drakelwort auf meine Frage im Bergen. Die Folge ließ es gur Wahrheit werben.

Gornelius, in bessen Schule ich im Jahre 1823 eingetreten, nährte in seinen Jüngern nicht nur ben Sinn sit das Große und Wahre in ber Kunst im Allgemeinen, sondern wies in Allem, was er selbst schus und was seine Schiller zu Tage förberten, unablässig auf die hohen und glänzenden Bordilber der tialleinsissen Ausst hie. Das so gewedte und immer reger werdende Verlangen, Italien zu sehen sand behriedigung: im Sommer 1826 ging ich jum ersten Wale über die Alpen.

Welch eine Welt ging mir auf im Campo santo von Pisja; vor den Wandsgemälben Majaccio's, Ghirlandajo's, Taddeo Gaddi's, Orcagna's zc. in Florenzl. In Morgenbämmerung lag meine Jufunst vor mir. Ich zeichnete und schrieb und ward nicht mübe zu copieren und zu subderen.

Schon im Jahre 1829 ging ich wieder nach Italien und seitet die begonnenen Studien mit Eiser fort, nun auch Mittelund Unteritalien in ihren Bereich ziehend. Im Jahre 1832 ward ich vom damaligen Kronprinzen, nachheitigen Krönig Maximilian II. von Bayern beauftragt, nach Italien zu reisen und Seichmungen nach Werten altitalienischer Maler und Vildhauer zu machen. Diese Neise ward für mich von entschiedener Bedeutung.

Bis babin war faft nur Bafari mein tunftgeschichtlicher Rührer gemejen. Bewundernd hatte ich bie Dinge angesehen und ftubiert, für ihre Bertunft und Entstehungegeit, wie für ihre Urheber mich lediglich an die burch Bafari begrundete Ueberlieferung gehalten, obicon bei naberem Gingeben auf Composition und Stul mir bereits Ameifel aufgeftiegen maren. Da tamen v. Rumohr's "Stalienifche Forschungen" mir in bie Sanbe und mit Ginem Dale lag bell ber Weg tunftgeschichtlicher Thatigfeit vor mir. Die Runftgefdichte, bis babin eine Dilettanten = Beichäftigung, murbe burch bie Bedingung grundlicher Forfdung und icharfer Kritit jum Rang ber Wiffenichaft erhoben und gewann nun für mich eine unwiderstehliche Augiehungetraft. Run wurden Inschriften an ben Runftwerten aufgesucht und entziffert; nach urtunblichen Belegen in ben Archiven geforscht und gludliche Entbedungen gemacht. Zwar ftimmten bie meinigen nicht immer mit benen v. Rumohrs, am wenigsten, wo ein fünftlerisches Urtheil in Frage ftanb; Wegmeifer blieb er mir boch! Die funftwiffenschaftlichen Ergebniffe meiner bamaligen

Reise legte ich in einem Buche nieder, das mit dem Titel "Beiträge zur neuern Kunssgeschiese" in Zeipzig dei Brochjaus 1835
erfichen und sich einer sehr gümftigen Aufnahme zu erfreuen hatte.
Namentlich wurde dasselse vom Hofrauf Huste in seinem Aufgeund
mit reubigem Zuruf begrüßt und beenso von M. Neumontt im
Muspikalt. Auch ist sein Inhabet unangeschien geblieben und
in alle mir bekannten Boarbeitungen italienischer Aunstzeichieben
überzegangen. Weine gleichzeitig gefertigten Zeichungen tamen
in die Krivathibiothet des Aronpringen und besinden sich jeht
im Besse Königs Ludwig II. von Bayern.

Weine wiedersolten Reisen in Italien hatten mich das Bedürfnis nach einem Inndigen Führer zu den Kunssische des Zandes ditter empsinden lassen; benn außer dem sehr ungenntigendem Buch von Neigebauer gad es in deutscher Sprache teinen Beistand. Ich hatte num alle großen und viele der Iteinen Städte Italiens mehrmals bestucht. Im meinen Reisetagebüchern hatte sich jo Bieles angehäuft, mas Andern, die Italien, namentlich aus Kunst-Jatees, bestucht, namentlich aus Kunst-Jatees, bestucht, von Nuben sein tomte,

daß ich mich entschloß, das Amt eines Führers selbst zu übernehmen. Ich schriechen mein "Jalaien" und gad darin zur Orienterung sir die Keisenben eine Uebersicht der italienischen Kunst,
im Allgemeinen wie der einzelnen Schulen, und den Nachweis
über die Stellen, an denen ihre Werte zu sinden sein; so zu
sagent eine italienische Aunstgeschichte in nuce. Das Auch fam
einem wirklichen Bedürfniß des Publicums entgegen, das nun
die achte Auslage im Schuben hat.

Wer Italien tenut, wer namentlich um der Kunst willen das Land besucht, der weiß auch, daß die Duellen derschen unerschöpflich sind, und zubligt gern der Zaudermacht, die ihn innmer wieder zu ihnen hinzieht. Das ist mein Fall, und so ist es gefommen, daß ich, in allen Richtungen das Zand durch vorschieden, der die Richtungen das Zand durch eine Angeldicher und Beichnungsmappen immer mehr tunsgeschichtliches Waterial angesammelt habe, von welchen eine Monographie über das Leben und die Veret des Fra Beato Ungelied das Zeiche Ungenstehung der Angelied Angelied (Negensburg dei Many 1859 Nopal-Folio) mit 22 Möblidungen nach meinen Zeichungen, im Gangen nur wenig in Unipruch genomunen hat; mährend östere Nelssen durch eine Konfigund und England, von Deutschaland nicht zu sprechen, den Stoff mur mehrten.

Da ich mich inzwischen gleichzeitig bem Studium ber beutien Kunft gewidmet und einen großen Theil meiner Reit und meiner Kräfte zur Herausgabe ber "Deutschen Kunigeschichte" 5 Bbe. (bei X. D. Weigel, Leipzig 1851 bis 1860), als vornehmilds ber "Deutsmale ber beutschen Kunst" 12 Bbe. (ebendesselbt von 1853 bis 18530) verwenden mutze, so formten bie Borarbeiten sür eine Geschichte ber italienischen Kunst nur langsam geförbert werben. Dennoch warb mit noch immer reichliche Gelegenheit, im Gebiet berselben heimisch zu bleiben, theils durch nure Ueberarbeitungen meines "Italien", vornehmisch aber durch

ΧI

bie beutsche Uebersehung bes Bastari, beren Herausgabe nach bem Tobe bes Geh. Hofrenthes Ludwig v. Schorm mir übertragen worden und die ich vom 3. dis 8. Band mit Hitzufügung vieler Anmerkungen und Berichtigungen zu Ende führte; jowie durch meine thätige Theilnahme jowohl am Cotta'ichen, als am "Leutschen Aumfblatt".

Rach bem alten Wahlfpruch: "A Jove principium" schrieb ich, um zur "Jalleinischen Aunsgeschäfte" zu gelaugen, meinen "Raphael" in 2 Bben. (bei T. D. Weigel, Leipzig 1867—1868), "Nathael" in 2 Bben. (bei T. D. Weigel, Leipzig 1867—1868), umb glaubte num die Zeit für gesommen, von meinen vieljährigen Studien sier Istalienische Kunstgeschäche, unter Benuhung der Forschungen und Ersahrungen von tresslichen Mitarbeitern in diesem Weinberg, mirtligen, umsassenden Gebrauch zu machen und sie zur Zusammenstellung eines kunstssischen Gesammtbilbes zu verwertigen.

Allein ich mußte fehr balb gemahr merben, bag tunftgeschichtliche und rein fünftlerische Studien nicht ausreichten, bie Runfientwickelung in ihr volles Licht zu ftellen und ihre verichiebenen Erscheinungen zu erklären. Satte ich mich bei meinem erften Bekanntmerben mit ber italienischen Runft nur bem fünftlerischen Intereffe bingegeben; maren fpater tunfthistorische bingugefommen: fo wurde nun mein Augenmerk auch auf ben engen Bufammenhang ber Runfticopfungen mit ber allgemeinen Beichichte gerichtet. Denn es mar mir nicht entgangen, bag ber Sobepunkt bes Runftlebens an einem Ort ftete mit bem Glauspunft feiner Geschichte in Bilbung, Freiheit und Dacht gufammenfiel. Go trat bie Runftgeschichte aus ihrer Absonberung und Ginseitigkeit beraus und in bie Geschichte ber allgemeinen Bilbung ein, in welcher fie bie lette und volltommenfte Erflärung ihrer Thatfachen finden muß. Damit mar als Rothwendigfeit erfannt, bei ber Betrachtung ber verschiebenartigen Kunsithätigkeit die Augen offen zu halten für die Bewegungen in der allgemeinen politischen oder Cultur-Geschichte, und diese in die Darstellung zu verssechten.

Der gegenwärtige erfte Band bat es mit ber Runftthatigfeit in Stalien vom Gintritt bes Chriftenthums bis gegen Enbe bes 12. Sahrhunderts zu thun und zeigt einen allmählichen und tiefen Berfall aller füuftlerifchen Rrafte. Done ben Ginblid in bie politifche, Cultur- und Rirchengeschichte muß biefe Erfcheinung bei bem hochbegabten italienischen Bolfe unerflärlich bleiben. 3ch habe es mir angelegen fein laffen, in möglichster Rurze, aber scharf und flar bie Borgange zu schilbern, bie geftaltenb ober zerftorenb, forbernb ober hemmenb auf bas Gefainmtleben eingewirkt und ihren Ginfluß auf die kunftlerifche Thatiateit ausgeubt haben. Die literarifden Quellen, aus benen ich meine Angaben geschöpft, habe ich in ben Roten unter bem Text angeführt, und bemerke nur, bag ich von neuern Schriften vornehmlich A. v. Reumonts "Gefchichte ber Ctabt Rom" und C. Safe's "Rirdengeichichte" 8. Auflage fleifig ju Rathe gezogen babe. Daß mir für ben eigentlichen funftbiftorifden Inhalt biefes Banbes ber Bater ber italienifden Runftgefdichte, Bafari, feine ober nur fehr wenig Gulfe geleiftet, bebarf ichwerlich einer nabern Auseinanberfebung. Die Renutuik jener Frühreit seiner paterläubischen Kunft war bei ihm fehr gering und unklar und verworren Nachrichten und Borftellungen von ihr. Erft in ber Folge wirb er als wichtiger Beiftaub eintreten, freilich nicht ohne bie Anmerkungen und Commentare ber Ausgabe Le Monnier. Für bie Kenntnig ber Ratatomben maren mir bie neueften Arbeiten von De Roffi und von Perret von höchstem Werth; für die Bafiliten bie Werte von Bunfen und Platner (Beidreibung Roms) und von Gutenfohn und Rnapp (Die Bafiliten Roms). Für bie spätern Kirchenbauten habe ich mich vornehmlich an die Ptrachiwerte von h. W. Schulz (Dentmäler der Kumft in Unteritalien, Oresden 1560) für Unteritalien, von Hittorf und Zauth für Sicilien; an Fr. Often (Bauwerte in der Lombardei vom 7. bis 14. Jachspundert) für die Lombardei gehalten und mich im Einzelmen auf sie berufen.

Die Anordnung bes für ben gegenwärtigen Band bargebotenen Stoffs betreffend, habe ich bie Gefchichte vom Beginn unferer Reitrechnung ober eigentlich vom Eintritt bes Chriftenthums bis gegen bas 13. Jahrhundert in brei Reitraume getheilt, je nach ber allmählich erlöschenben Nachwirkung bes Mterthums, bes ganglichen Berfalls und ber herannahenben Morgenbammerung einer beffern Reit. Strenge Scheibungen fennt freilich bie Geschichte nicht, und fo tonnte bie Grenze nicht wohl unüberschreitbar festgesiellt werben. Auf tunftgeschichtlichem Gebiet tritt noch ber besondere Umstand hingu, daß bie eingelnen Runfte gefonberte Bilbungsftufen einnehmen, baf bie Malerei um ein Sahrhundert hinter ber Bilbnerei gurudbleibt und daß die Baufunft Beiben um mehre Rahrhunderte porausgeht. 3ch bielt es befhalb für angemeffen, bie Runftgeschichte ber umfaffenben Culturgeidichte unterzuordnen und ben Gintheilungegrund für bie Zeitraume ber erftern burch lettere beftimmen zu laffen.

Schließlich habe ich noch einer Frage, die man an mich ichten tönnte, mit der Antwort zworzusommen. Die von mit früher (Geschichte der Deutschen Kunst, Band I. 1851. p. VII.) ausgesprochene Ausget; "Die Geschichte der Ausst ist ohne Anschauung der Werke nur halb oder noch weniger als halb verschändlicht" ist seitbem die gemeinsem Uederzeugung swoost der Kunstistischen des Bublicums geworden. Dennoch traten der praktischen Folge meiner Uederzeugung fir das gegenwärtige

Unternehmen Schwierigkeiten entgegen, beren Ueberwindung nicht in meiner Macht lag. Es galt mithin, einen Mittelmeg gu finden, auf welchem bas Recht meiner leberzeugung gemahrt, ben Befigern bes Buches aber freigestellt blieb, bie Roften tragen au belfen ober nicht. Deine Reichnungsmappen enthalten, mie aus ben obigen Mittheilungen zu entnehmen ift, reichhaltiges Material, junachft aus bem Gebiet ber Bilbnerei und Malerei. Ach habe nun mit meinem herrn Berleger bie Berabrebung getroffen, baf unabbangig von ber "Italienischen Runftgeschichte" nunächst ein befonderes felbständiges Wert, "Denfmale ber italienischen Malerei" großentheils nach meinen Reichmungen erscheinen wird, bas als Illustration bei ben betreffenben Theilen ber "Italienischen Kunftgeschichte" ausreichende Dienfte zu leiften bestimmt ift. Ihm foll zu aleichem Amed (unter fonst günstigen Berhaltniffen) ein zweites Bert, ebenfalls vornehmlich nach meinen Beichnungen, "Dentmale ber italienischen Bilbnerei" folgen. Muf ein besonderes Wert: "Dentmale ber italienischen Baufunft" alaubte ich um fo eber verzichten zu konnen, als es für biefe eine große Angahl ber porgfiglichften Berke gibt, mahrend bie Abbilbungen aus bem Gebiete ber Malerei und Bilbnerei, wenigftens ber altern Meifter, faft ohne Ausnahme ungenügend find.

Ich bente bei Lösung ber Ausgabe, die ich mir für das gegenwärtige Wert gestellt, u. a. auch daran, denen die sich gür eine lehr- und genußreiche desie nach Italien vorbereiten wollen, damit an die Jand zu gesen; vornehmitig aber zur Ausbreitung der Kenntniß und Ertemtniß der hertlächten Leistungen eines hochbegaben Boltes im deglädenden Bereich des Schönen nach beken Kräften beizutragen.

Münden im Januar 1869.

Ernft Forfter.

### Inhalt.

### Erster Banb.

| Ginleitung                                                      | Cette |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
| a. Allgemeine geschichtliche                                    | 1     |
| b. Kunftgeschichtliche                                          | 20    |
| (Baufunft S. 20 Bilbnerei S. 25 Malerei S. 28.)                 |       |
| c. Kirchengeschichtliche                                        | 31    |
| Italienifche Aunftgefcichte                                     | 36    |
| Erfter Beitraum. Bom Gintritt bes Chriftenthums bis in's vierte |       |
| Sabrhundert                                                     | 36    |
| A. Baufunst                                                     | 37    |
| B. Malerei                                                      | 42    |
| C. Bilbnerei                                                    | 54    |
|                                                                 | 61    |
| Smeiter Reitraum. Bom vierten bis in's elite Jahrhundert        | 63    |
| a. Geschichtliche Einleitung                                    | 63    |
|                                                                 | 70    |
| b. Rirchengeschichtliche Ginleitung                             |       |
| c. Kunftgeschichte                                              | 78    |
| A. Bautunft                                                     | 78    |
| Rirchliche Bauten unter Conftantin und feinen                   | -     |
| Rachfolgern                                                     | 89    |
| (Rom. Bafiliten G. 89 Rundbauten G. 99 Rir-                     |       |
| den im Orient G. 102 3n Ravenna G. 106                          |       |
| Parenzo, Grado, Aquileja, Mailand S. 127. — Longo-              |       |
| barbifche Bauten G. 130.)                                       |       |
| B. Bilbnerei und Malerei                                        | 135   |
| 1. Bilbuerei                                                    | 138   |
| (Altare G. 154 Reliquiarien G. 156 Beihmaffer-                  |       |
| gefäße. Bifchofftuble G. 157 Rangeln G. 158.)                   |       |
| 2. Malerei                                                      | 160   |

| XVI    | Suyatti                                                |       |
|--------|--------------------------------------------------------|-------|
|        |                                                        | Seite |
| Dritte |                                                        | 188   |
|        | a. Geschichtliche Ginleitung                           | 188   |
|        |                                                        | 201   |
|        | c. Runstgeschichte                                     | 210   |
| A.     |                                                        | 212   |
|        | Der romanische Stol                                    | 212   |
|        | (1. Benetianifches Bebiet G. 224 2. Die Combarbei      |       |
|        | S. 229 3. Toecana S. 245 4. Rom und ber                |       |
|        | Rirchenftaat G. 262 Unteritalien und Sicilien G. 268.) |       |
| B.     | Bilbnerei und Malerei                                  | 282   |
|        | 1. Bilbnerei                                           | 286   |
|        | (1. Das venetianische Bebiet G. 286 2. Die Lom:        |       |
|        | barbei S. 287, - 3, Toscang S. 296, - 4, Rom           |       |
|        | und ber Rirdenftaat G. 305, - 5. Unteritalien unb      |       |
|        | Sicilien S. 307.)                                      |       |
|        | 2. Malerei                                             | 312   |
|        | (1. Das benetignische Gebiet G. 312 2. Die Lom:        |       |
|        | barbei S. 320 3. Toscana S. 322 4. Rom                 |       |
|        | und ber Rirdenftaat G. 330 5, Unteritalien und         |       |
|        | Sicilien G. 336.)                                      |       |
|        |                                                        |       |

#### Einleitung.

#### a. Allgemeine gefdichtliche Ginleitung.

Die italientiche Kunftgeschichte ist im Wesentlichen die Geschichte der christischen Kunst im Abendlande, denna alle Kunst bieselben find. Aum sie den Christischen kunst die statie und geschieden sind. Aum sie die talientichen das geblieden sind. Aum sie die talientsche Kunst unmittelbar aus der Kunst des römischen Alterthums herausgewachsen, und darum — ohne einen Hindlich auf diese nuch ihren Verlauf — ihre Entwicklung nicht verständischung nicht werständischen sind der Kunststätte im englien Zusammenhang sieht mit der ganzen politischen wie der Cultur-Geschichte, so werden wir, um zu den Ansängen der christischichteilichen Kunst zu gelangen, einen Umweg über die ihr zunächt vorausgegangene Geschichte des Mömischen Velche nicht siehen diese diesen diesen birten.

Die Republik war gefallen. Rom. ging einer glänzenben, wenn auch nicht glüdlicheren Jukunif entgegen. Die Machtelung bes Neichs war — obschon noch lange nicht auf ihrer 36be, boch — im taschen, unaufhaltiamen Aufschwung zu ihr. Zum Neiche gehörten, außer Italien und ben Inseln, Griechenland, das westliche Kleinasien, die Inseln, des Archivelagus, Eupern, Pontus, Eilicien, Syrien, Acopyten, Nordrica, bas L.

gange Küstenland ober ehemalige karthaginienssiche Gebiet bis zur Grenze Mauritaniens zwischen Geuta und Sitifis, Hispanien und Lusitanien, Gallien und Aquitanien, die Secalpen, Rhätien, Simbelicien und Noricum, das gange Gebirgsland bis zur Donau, Kannonien und Mössen; einhunbertkaussend Duadbratmeilen und einhundertundzwanzig Millionen Einwohner!

Unter biesen Verfältnissen war die Bevölkerung Koms ins Ungeseuere gewachsen, da die Haupstiadt naturgemäß eine sehr große Anziehungskraft ausübte. In gleichem Maße strömten die Schäle der Welt hier zusammen. Der Frieden, den Augustus als Ersah der Freiseit gegeben, wedte, nährte und hob friedliche Thätigkeiten. Das Zeitalter des ersten Augustus wird das goldene der Literatur und Kunst genannt, wo Kirgil, Horaz und Doüd, Lübull, Catull und Properz gedichte, Kivius die Bücher römischer Geschichte geschrieden, wo Rom und die Provingen mit Werfen der ebelsien Bautunst, Wildnerei und Maserei geschmildt wurden, deren Trümmer und Fragmente noch jest unsse August eine Kangen entstäden.

Wöhrend des innern Friedens aber entbrannte der Krieg in dem Provingen, an den Grenzen des ausgebehnten Reichs; und in dem Kömpfen mit den Völfern in Westen und Osten, am Rhein wie in Asien, erwuchs eine Wassenmacht, deren Stärte wohl dem Keiche und den Schaffenmacht, deren Stärte wohl dem Keiche und den Schaffenmacht, deren Stärte wohl dem Keine einer großen Geschr für Velde in sich trug. Gestützt auf die Aratorianer, die ein seine Konger in Rom inne hatten, ibbe Tiderins eine Hertschaft aus, die sein Andenen Abscheu lichsteilen dere Kertschaft aus, die sein Anderen lichsteilen der Kertschaft und unter fortgesetzt Schreckensberrischaft machte die Entstittlichung des Volks, vornehmlich der höhern Stände ressent

Regierung Schlemmerei und Unzucht am kaiferlichen Hofe an ber Tagesordnung waren.

Aber als könne bas Bewuftfein unumfdrankter Dacht keine Grenze und allein in unmenidlichen, allen anbern Erbenfindern verwehrten Greuelthaten eine Befriedigung finden, folgte auf bie würbelofe Regierung bes Claubius, bem boch noch nicht alle Sinne für bas Gute perichloffen maren, jene grauenpolle Berrichaft Rero's, bie als bas ichwarzefte Blatt in ber Geichichte Roms fteht, und die ber Evangelift Johannes in ber Apofalppfe mit vernichtenben Worten gezeichnet hat. Trob feiner aus Gelbfucht geborenen Blutwirtbichaft, bie ben Staat, wie jeben Einzelnen durch feine Mord- und Raubluft mit Bernichtung bebrobte, murbe er burch bas luftberaufchte und in Tobesfurcht gebannte Bolf pergottert. Aber bas Dag ber Berbrechen mar poll, und bie fclavenhafte Unterwürfigfeit am Enbe. Die Bolkswuth rif ihn pom Throne und jagte ihn aus feinem Balaft. Auf rettungslofer Flucht por ber nacheilenben Rache gab er fich, in einer elenden Bauernhütte verzweiflungsvoll mit eigner Sand ben Tob.

Eine Militairrevolution hatte Nero gestürzt: das Militair tam zum Bemustiefin seiner Wacht. In nicht ganz zwei Jahren wurden nun vier Imperatoren durch die Legionen und Prätorianer auf den Thron gehoben und — in ihr blutiges Grad geworsen. Aber weder diese trübe Quelle der kasselligen Gerrschergungt, noch die Bertvechen und Schändlicheiten, mit denen ihre Inhaber sie bestwecken und Schändlicheiten, mit denen ihre Ihhaber sie bestwecken wie Selt in Tempeln und durch Jeste göttliche Berehrung zu sorbern; wie denn überhaupt mit dem Gotsseil eines Mentschen ein klarer Begriff sich nicht verdand, und im Polytheismus das Gottwerden eines Sterblichen eine traditionelle Vorstellung war.

1 \*

Bahrend jo eine Beltherrichaft, wie fie von gleichem Umfang bie Geschichte nicht zum zweiten Male verzeichnet hat und wie fie fich felbst als unüberwindlich und unbeschrantt erscheinen mufite, fich ben eigentlichen Aufgaben bes Lebens und Regierens gegenüber machtlos erwies, und felbst bei noch wachsender Ausbehnung ihrem Berfall fichtlich entgegen ging: erhob fich an einer andern Stelle, nicht auf einen Thron gehoben, nicht auf bas Schwert geftut und ohne ben Glang bes golbnen Berricherreifs - vielmehr in Armuth geboren, in unbeachteter Einfamteit erwachfen, allein getragen von bem Gebanten bie Denichbeit zu begluden, ihre Schaben zu beilen und fie ber Gottheit zuzuführen, eine fittliche Dacht mit bem ausgesprochenen und burch ben Erfolg gefronten Billen, ein neues Weltreich. aber nicht von biefer Welt, fonbern für fie ju grunden, wie auch die Geschichte fein zweites in ihre Bucher eingetragen bat. eine Macht, die bestimmt und befähigt mar, die an allen Gliebern frante, ber moralischen wie religiosen Bermejung verfallene Menichheit neu zu beleben und für ihre Fortentwickelung eine neue Grundlage zu gewinnen. Christus, mit feiner Religion ber Liebe, ber Gottesverehrung im Geifte und in ber Bahrheit, und feiner unantaftbaren Seeleureinheit, bufte amar feinen Ermedungseifer ju einem neuen Leben und neuen Bunbe mit Gott mit bem Tobe eines Berbrechers; aber aus bem Blute vom Rreuze ging bie Saat bes Seils auf, und eine Dacht erwuchs baraus, gegen welche bas verknöcherte, mit Blindheit geichlagene monotheiftische Sobepriefterthum fo wenig fich aufrecht erhalten fonnte, ale ber entnervte, ju Beuchelei, Schmeichelei und thorichtem Aberglauben gefuntene und bem Spott feiner Angehörigen preisgegebene Bolytheismus; wie große Anftrenaungen auch beibe mit Berfolgungen und Graufamteiten aller Urt machten, Die neue Lehre mit ihren Befennern zu vernichten. Und boch hatte biese teinen andern Boben für ihre Berbreitung, als die alte Belt, und nur aus den Trümmern des Judenthums und bes Seibenthums konnte sie die neue Kirche erbauen.

Rach Tausenben glöblen unter ben ersten Kaisern bie Juben in Nom; Juba selbst stand unter römischer Volunögischei, obison es noch — zum Schein! einen König hatte. In Zerusalem und Nom somit tam die neue Lehre in Berührung mit bem Heibentsum; aber noch nicht in seinbliche, da man sie sit eine Schattirung des Jubenthums ansah; und das Jubenthum mar gedulbet.

Ingwifchen war in Rom bas Flavifche Gefchlecht auf ben Thron ber Imperatoren gelangt und mit Bespafian ichien eine beffere Beit für bas Reich anbrechen zu wollen. Aber die Broconfuln und Landpfleger in den Provinzen waren bereits durch bas herkommen baran gewöhnt, ihre Macht ju migbrauchen und ihre Untergebenen ju bebruden. Go hatten u. A. bie Landnfleger pon Audag: Felir, Borcius Feffus, Albus und Geffins Florus, bas jübifche Bolf burch Habiucht und übertriebene Amtsgewalt zur Berzweiflung und zur Empörung gebracht. Rom fand fich religiös, politifch und national bem fangtifchen Jubenthum gegenüber, bas entichloffen mar, nur fierbend ben Kampf aufzugeben. Er endete mit ber Berftorung Berufglems im 3. 70 unfrer Reitrechnung, und mit ber Nieberreißung bes Tempels perlor bas Jubenthum bie Bafis und ben Mittelpunkt feines Gottesbienftes; benn Jehovah und bie Bunbeslabe hatten feinen zweiten Tempel und fein Soberpriefter batte eine Statte gefunden, ihm bas beilige Guhnopfer barzubringen. Rothwendig mar bamit ber Berfall bes Judenthums verbunden, ba ihm ber unmittelbare geiftige und lebenbige Rusammenhalt genommen war und bas Bolt ohnehin über bie gange bekannte Erbe fich verbreitet hatte.

hatten die Kömer ansangs zwischen Juben und Christen keinen Unterschieb gelehen, so sing man doch schon unter Domitian an, die Juben von den "Gott ehrenden Jubengenossen" zu trennen, und während die ersten nur mit Gelberpressungen heimgesucht wurden, die andern am Leben zu strafen; sogar ohne Ansehn der Berson, indem Titus Flavius Clemens, vermählt mit Domitika, der Richte Domitians, des Judaismus und der Bernachlässung des Götter-Cultus angeklagt, im 3. 95 singerächtet wurde.

Unter Nerva begann noch einmal eine große und glänzende Zeit sitr Nom. Trajan, ein Spanier, sein Aboptivoson ührte eine gute und glorreiche Negierung. Hatte Nerva seine Anstage der Juden und Gpristen in Bezug auf ihre Ressigionsäbungen gestattet, so verbot Trajan das Ausspüren und Angeben derfelben, ließ aber freilich doch den Gerichten ühren Laufz ar er blieb selbst der Vollkredung grausaner Todesurtheile nich fremd; wie denn erzählt wird, das er den Visighof Jynatius von Antiochien gesesselt nach Nom bringen und im Amphitheater von Töwen hat zerreißen sassen And Trajan, unter welchen das römische Neich die größte Ausbehnung erreichte, traten die Angelchen des Niedergangs wieder sichbarer hervor.

Das gestige Leben in Boesse, Kunst und Wissenschaft ging Jand in Jand mit dem politischen und socialen. Zatte auch unter Nero ein Weise und Dichter wie Sence sich der göttlichen Lehre des Shristenthums — soviel er davon vernommen — nicht verissossens in de Sattus und Nartialis als dosposeten Domitians an die Sattus und Vartialis als Hettlämpse unter Dichtern und Nednern auf dem Capitolium stattsmben; mochten der Valatin mit Prachtsbetten bedect, sür Vollsbelustigungen Amphitheater und Eircus im tolosassens Ausglich errichtet, das Forum des Nerva mit Sculphuren

geschmudt werben, beren burftige Ueberrefte noch heute unfre Bewunderung erregen: bennoch war bie golbene Reit porüber und die Abnahme ber Runftfrafte unverfennbar. Go fonnte auch ber Berfuch Sabrians, ben ber fterbenbe Trajan zu feinem Nachfolger ernannt, eine Restaurationsepoche ber alten Runft berbeiguführen, nur als oberflächliche Rachahmung und Efletticismus ju Tage treten, und bas Erstorbenfein aller religiofen Anschauungen im Bolutbeismus fich nicht beutlicher fund geben. als in ber Sabrianischen Bergotterung bes bithonischen Sirtentnaben Antinous, von welchem außer feiner weichlichen Schonbeit nichts zu fagen mar, als bag ber Raifer fich in ihn verliebt batte: ober in ber Erbauung eines Tempels ber Roma. einer Gottheit ohne eine Spur mythologischer Unterlage, einer burchaus wefenlofen Allegorie, in unmittelbarer Berbindung mit ber in alten Sagen gefeierten, feit Jahrtaufenben burch religiofe Fefte und Gebrauche verherrlichten meergeborenen Gottin ber Schönheit und Liebe. Schon feit Bespafian murben Mungen geprägt mit bem Bilbe ber "Aeternitas", welche Conne und Mond, ober bie Weltfugel in ben Sanben halt; feit Titus folche mit ber "Providentia" mit Diabem, Scepter und Beltfugel. Mit Recht faat basu Tolfen (im IV. Bbe. von Rohne's Zeitidrift für Muns, Siegel und Bappentunde): "Die Gewöhnung, göttliche Gigenschaften ohne Beziehung auf eine besondere Gottbeit für fich felbst perfonlich zu benten, mußte zu ber Bufammenfaffung berfelben in ben Begriff Gines Gottes führen"; d. h. bem Bolytheismus entjagen.

Immer tiefer sant die Macht; selbst unter der weisen und gerechten Regierung des Antoninus Bius, der bereits gezwungen war, den Gehorfam und die Aufe der Soldtruppen durch einen, dem Reich von ihnen auferlegten Tribut zu ertaufen. Auch sein Rachfolger, der Kilosopo auf dem Tetron. Marr Aurel, Unautschlism rollte das Rad bergaß. Commodus, der Sohn bes weisen Narc Aurel und der schamm in fittenlosen Faustlina, i. 3. 150 jur Regierung gelangt, hatte sich Nero dessen Sommengott. Statue er seinen eignen Kopf aufgeseht jum Borbild genommen; übertraf ihn aber an Schenhichteit wie im schwidden Lebensende, das er durch Gift und Strang sand.

Es bedarf keines besondern Scharfblicks, um den Unterschied ber Leiftungen auf dem Gebiet der Literatur und Kunfflegen die frühern, selbst unmittelbar vorangegangenen wahrzusenshmen, die dei anerkannter Schwäcke doch noch immer ein reicheres Maß der Fähigteiten zeigten. Dessendigtet müssen die Rochtslehrer Du. Geroldung Scävola und Galus, die diefer Zeit angehören, mit Auszeichnung genannt werben; desgleichen Selerius Flaccus, der Dichter des "Argonautenzugst", Klutarch mit seinen Zebensbeschreitungen, Applan und der Spötter Lucian,

welder mehr, als Alle und als Alles den Seweis liefert, daß ber Polytheismus sich überlebt hatte. Nach wie vor wurden den kassern und Kasserimen Tempel erbaut und göttliche Spren erwiesen; aus den Wertsätten der Vildhauer gingen die nackten Benusgestalten mit den Vildhaufsöpfen der Kasserimen hervor, wie Commodus als Hercules und vieles Verwandte; Wohlgefallen jedoch erwecken sie nicht; selbs die Reiterslatue des Marx Auset und die Grenoffalle des Antoninus halten den Vergleich mit den Werten der rechnischen Gooden nicht mehr aus.

Aber noch war weber Kom, noch die Sesamntbildung bes Alterhiums bis zum Verscheben erschöpft. Es kann kaum ein herebteres Zeugnith für die sinen innevohenebe, unermeßliche schöpferische Kraft geben, als diesel langsame Bergeben, gegen das sich das Eeben mit gewaltigen Kuftrengungen sträubt, und nach den heftigsten Zieberanfällen zu erneuter Thätigkeit auftift; freilich nur um einen Kuffgub zu gewinnen bes Siechthums, dem es verfallen als Beute des Todes. — Und doch nur des Schöthiodes! Denn es hat die Berwefung nicht geschen; aus der ummachteten Tiefe des Grades, gedunden und gelähmt, hat es sortgewirtt in der Entwicklung der Sessischen des Seichtwards des Seichen des Seichscheit aus des Seichscheits des Seichen des Seichscheits des Seichscheitsen des Seichscheitsen des Seichscheitsens des Seichscheitsens der Verschlicht zu geleiten auf dem Wege nach dem Zohen der Bolsen der Bolsenduna.

Sehr trüb freilich find die Bilder des Untergangs! Die Kaifer wurden vom Seer gewählt, und — taum gewählt — wieder ermordet. So fliegen und fielen Pertinag, Didius Julianus, Septimius Severus, der Brudermörder Caracalla und Macrinus; Elagadal, biefer durch schamlofe Weibeientriguen auf den Thron gehodene Kusbund tyromischen Wahnfinns und orientallicher Ausschweizungen; der die hohen Staatsämter an Umwürdie und achtlich Unfähige auf und den Staat in die

tiessie Verachtung brachte; der um die alten Götter, ihren obersten nicht ausgenommen, zu verdrängen, den sprischen Sonnendienst einführte, und sich selbs zu bessen Mitchuntt machte.
Er siel durch Mächrechand, wie sein Nachfolger, Mezander Severus, der guten, selbs christlichen Amwandlungen solgte; ebensic bessen Möcher, C. 3. Berus Machminus, ein dansich gobischer herrichter der Nömer. So schritt soll immer der Nachfolger über die Leiche des von ihm umgebrachten Vorgängers zum Trond der Gädren!

Bu biefen gerrutteten Buftanben bes Staats famen noch Erbbeben, Sungerenoth, Beft, obenbrein im taufenbjährigen Jubeljahr Rome (247), bas man mit ben glangenbften Reften feiern wollte. Nicht genug! In Gallien waren bie Franten, in Thracien die Gothen eingefallen; von Often perfifche Beerschaaren gekommen und hatten felbst ben Raifer Balerianus mit fich fortgenommen, ber in neunjähriger Gefangenschaft Duße hatte, über bie Ermorbung feines Borgangers Reue ju empfinben, bis ihn ber Tob auch von biefer Qual erlöfte. Unter bem Einbringen ber Barbaren von allen Geiten gerfiel bas Reich in einzelne Staaten: bie Reit ber breifig Tyrannen mar gefommen! Aurelianus Claubius mar nach 18 Imperatoren ber erfte, ber eines natürlichen Tobes ftarb! (270 an ber Beft.) Man nahm es als ein Reichen ber Möglichkeit von Roms nochmaligem Wieberaufleben. Wirklich war auch L. Bal. Domit, Aurelianus noch einmal glüdlich im Krieg und führte die Königin Zenobia von Balmyra, mit golbenen Retten gefeffelt, und 10 Gothen-Beiber in seinem Triumphaug auf. Aber es war ein nichtiger, rafch erlöschenber Glang. Denn taum hatte er noch gegen bie unaufhaltfam porbringenben Germanen Rom mit Mauern umgeben, fo fiel er unter Mörberhand.

Bon Solbaten erwählt, von Solbaten umgebracht - fo

folgten sich Kaifer auf Kaifer, bis der Sclavenschaft Diecktian jum Hertscher ausgerusien i. 3. 285 ichon im folgenden Jahre den Anaernschaft Martimianus jum Mittegenten ermößte, umb 6 Jahre später noch die hirtenfanden Galerius Jovius und Constantinus Chlorus herrulius hingustigte, umb so eine Wietberrichaft gründete, das Reich jugleich in Orient und Occident theilend. Im 3. 305 trad Diocktian vom der Regierung gurück, nachdem er vorher noch dem Constantius und Martimianus, mit Uederzehung ihrer Söhne, Constantiu und Martimianus, mit Uederzehung ihrer Söhne, Constantiu und Martimia, Wittengenten gegeben hatte. Rach dem Zode ader des Constantius 306 nahm kin Sohn Constantin ohne Weiteres seine Stelle ein, und Martimias bemächtigte sich in Kom ber Herrichaft seines Vaters.

Angelangt an der Geregische der alten und der neuen Welt, ist es an der Zeit, einen Blief auf die Gereignisse zu werfeit, die den Gerfall Noms und des Belgtsteismus begleiteten, ohne selbst hineingezogen zu werden, die vielmehr ungeachtet ihrer dennkeln und unsheinkaren Ansänge die Grundkap wurden sir die Erneuerung des tiesgefunkenen und hossinungslosen Wenschengisches, für eine Reugestaltung der Weltherung der Weltherung

Nom war schon frühzeitig, wie wir aus bem Nömer-Priefe bes Jaulus wissen, der Sig einer von ben Juben ausgehenben Grifftengemeinde geworden, der sig bald eine große Angahl Kömer angeschlossen. Sie war, was durch die driftlichen Grabstellen in den sehr ausgebehnten Katalomben belegt wird, sich in den ersten Jahrhunderten sehr absteid. Ansangs undeachtet wurden sie bald blutigen Berfolgungen ausgesetzt, vornehmlich wenn und weil sie sich weigerten, die Gottheit eines Imperators nach religiösen Borchistien ausgertennen. Gehalten durch das erschabene Borchild des sich selbs eingerenden Ertsteres den neuen Religion, gestärt durch bie, die Ausgertehung vom Tode und Religion, gestärt durch die, die Ausgertehung vom Tode und

ein feliges, unsterbliches Seben verheißenbe Leche besielben, die burch erkeuchtet und begeistette Sendboten verbreitet und dem Gebächtig liets von Reuem eingeprägt wurde; abgeschert zugleich durch den Anblid der Berwilderung und der Selbstwernichtung eines jugele und sittenlofen Bolks, und in heilsamer Zurch vor den mit größer Juverst der berfündeten und erwarteten Weltuntergang und Jüngsten Gerächt, wuchs und erstartte die Gemeinde zur Pklage der ebelssen Seelngütter und einer von warrer und waster Anblod burchallischen Gotteberebruna.

Dessen ungeachtet dursen wir die Bildung der neuen Geneeinde, ihres Glaubens, ihrer Sitten und religiösen Gedräude, ihre gesammte Lebensanssaugung und nicht als eine plöhliche, wie durch ein Bunder bewirtte totale Umänderung oder neue Schöpfung vorstellen; sondern milsen im Gedächnis dehalten, daß ihre Angehörigen, im Judenthum und Schenthum gedoren und erzogen, sübliche und heidnische Begrise, abergläubliche Borstellungen und mythische Traditionen, Schlischeiten und Retigionsäldungen, Gewohnheiten und Gedräuche nehst der jordalen Organisation, gleich der Sprache als dem unmittelbarsten Ausbruch des Gedantens, aus dem alten Leben in das neue herüber nehmen und wenigstens sheilweis auf die Rachsommen veereben musten.

In allen diesen Veziehungen galt es jundöss, eine Ausgleichung ber dis dahin sehr schrossen Gegensäge zwischen Judenthum und Heibenthum, die indess doch durch manches Berwandte und Gleichartige erleichtert wurde, herbeizussähren. Dem südlichen Montheismus kand der heidnissen geloptseismus entgegen; nachdem beier aber sich gezwungen geschen, den Cassen Tempel zu bauen und Opser darzubringen, war es nicht mehr zu schwiezig, in dem Messas der Juden, dem Jehonah-Sohne, einen Gott zu erkemen; um so weniere, als er frei war von allen menschlichen Schwäum so weniere, als er frei war von allen menschlichen Schwächen, Unvollfommenheiten und Gunben, und als er - mas einem Gott-Kaifer verwehrt geblieben - nach dem auf unumftöglicher Ueberzeugung rubenben Beugniß ber Apostel, felbst bie Macht bes Tobes übermunben hatte. Un ber Stelle ber vielen Götter und Göttinnen, benen bereits Lucian ihr Gunbenregifter porgehalten, konnten mit Leichtigfeit makellofe Seilige, tobesfreudige Martyrer ben Simmel bevölkern und ju Gegenständen religiöfer Berehrung, ig felbit ju Tragern muthifcher Bunber-Ergählungen merben. - Bei ben Romern, wie bei ben Juden gehörte ber Tempelbienft einer von ben übrigen Burgern gefonberten Briefterschaft, und febr nabe lag es, Die Organisation berfelben auf ben neuen Cultus zu übertragen, und namentlich ben Begriff eines jubifden Sobenpriefters und romifden Bontifer marimus für ben Rusammenhang ber Gemeinde und die Einheit ber Lehre und ber religiöfen Gebräuche in ber neuen Rirche festguhalten. - Die blutigen Opfer ber Juben und Beiben gur Berfohnung ber Gottheit hatten im Opfertobe Chrifti ihr Ende gefunden; und doch war bas Beburfnig bes Opfers, als bes Mittels ber ftets erneuten Entfühnung von ftets erneuter Schuld auch ben Gläubigen ber Erlofung geblieben. Aber an die Stelle bes blutigen Opfers trat bas unblutige ber Eucharistie und vereinigte Auben- und Beibendriften. - Die Baffion Chrifti fand in ben bacchifchen Mufterien, in ben Darftellungen vom Leiben, Sterben und Auferstehen bes Gottes am britten Tage bei ben Seibendriften ein entsprechenbes Borbild. wie benn auch die symbolische Bebeutung von Brot und Wein bamit in naber Berbindung ftand; nicht zu fprechen von ber frühen Bflege bes Marien - Cultus, beffen Burgeln gurudreichen ju bem Dienst ber Alma Mater bes Drients.

Bon großer Bebeutung ist bei allen Bölfern bie Tobtenfeier. Der Glaube an ein Strafgericht nach bem Tobe war auch bei

ben Römern herrifgend, die fich in ber Unterwelt dem unretbittichen Richterpruch des Minos, Rhadamanthus und Neacus unterwerfen nutiken. Dennoch glaubte man an den Einfluß mächtiger Fürsprache und brachte den Haus- und Familiengöttern Todetnopfer in Tempeln, die nicht selten über der Graditte erbaut waren. Die Haus- und Familiengöttern Todetnopfer in Tempeln, die nicht glitten über der Graditigen und Martyrern, deren Sarlophage als Altäre dienten sir die Opfergaden des neuen Cultus. Der Jahrestag der Todetn murde (und wird noch jeht) de den Jahre von den Mitgliedern der Familie mit gewissenhafter Künttlicheit am Grade gesiert; die christliche Todetniere in den Katatomben war mithin auch det ihnen angebahnt, und ließ sich mit den römischen Gewochscheiten vereinigen.

Ceben wir auf biefem Bege bie Gegenfate gwifden Jubenthum und Beibenthum als relative Berichiebenheiten einer Ausaleichung fabig und ohne große Schwierigkeiten gugeführt: fo gab ce baneben auch einen absoluten Wiberspruch, ber nur burch unbebingtes Rachgeben von Giner Geite feine Löfung finben tonnte. 3ch will nicht von bem fübischen Geset ber Beschneis bung fprechen, bas ichon burch Baulus für bie Beibendriften befeitigt mar; fonbern von ber grunbfablichen und entschiebenen Feindseligkeit bes Jubenthums gegen bie bilbenbe Runft, beren Cultus bekanntlich im Seibenthum eine fo große Ausbehnung und Bebeutung hatte und zu ben herrlichsten Offenbarungen bes icopferifchen Menfchengeiftes geführt bat. Satte bei biefem Biberftreit die jubenchriftliche religiose Anschauungsweise die Oberhand bekommen, eine driftliche Runft mare nie möglich gewesen! Die driftliche Runft - bas barf man nicht aus ben Augen verlieren - ift aus ber beibnifden bervorgegangen, ware ohne fie nicht moalich gemefen und tann in

ihrer Fortbilbung wie in ihren erften Anfangen nur aus ben Begiehungen zu ihr begriffen werben, wenn sie auch unwertennbar mit ihrem Ideentreis mehr im Jubenthum, als im Seibentspun lebte.

Anfanas von der römischen Regierung unbebelligt, im Rampfe nur mit ben bem Alten Bunbe anhängenben Rationalgenoffen: bann aber unter Berfolgungen und Martern von Seiten bes Beibenthums, bie - wenn auch von Beit zu Beit Baufen eintraten - immer von Neuem begannen, und in fortwährender Steigerung unter Dioletian ben Gipfel ber Barte und Graufamteit erreichten, hatte bie neue Religion gabllofe Betenner gefunden und in taufend und abertaufend Bergen Wohnung genommen und ihnen Troft, Frieden und die Soffnung eines unvergänglichen Daseins gebracht; ja fie war - ohne alle weltliche Macht - eine Beltmacht geworben, ber bas geiftig, wie leiblich gerfallende Beibenthum teinen erfolgreichen Biberftand mehr entgegenfeben tonnte. Schon um die Mitte bes zweiten Bahrhunderts hatte die driftliche Kirche in Rom bedeutende Gelchrte und Rirchenväter und fühlte fich in ihrem Uebergewicht, fo bag fie fogar - wenigstens zeitenweis - bei ben Berrichern in Unfeben ftand. Alexander Severus fab bie Bifchofe bei fich und hatte in feinem Balaft bas Bilbnif Chrifti aufgestellt. Um's Nahr 250 gab es in Rom 50000 Christen. Rach ber Berfolgung bes Balerius gab Gallienus ben Chriften alle religiöfen Stätten gurud und ben freien Gebrauch ber Cometerien; Galerius in Ricomedien erließ am 30. April 311 fein berühmtes Tolerang . Ebict, bem gufolge feinerlei Chriftenverfolgungen von Regierungewegen mehr ftattfinden tonnten.

Rom hatte icon lange aufgehört. Gis ber Imperatoren gu fein, als Conftantin nach ber Befiegung bes Marentius am 28, Oct. 312 in ber Schlacht an ber Dilvifden Brude feinen Triumph-Gingug in bie ewige Stadt hielt. Doch auch er, bem i. 3. 326 ber Triumphbogen neben bem Coloffeum erbaut murbe, fah nach biefem Jahre Rom nicht mehr: er hatte ben Sit ber Regierung bleibend in bie nach feinem Namen genannte Stadt am Bosporus verlegt. Er war bis babin noch nicht Chrift; aber bei ber Bermablung feiner Schwefter Conftantia mit Licinius ju Mebiolanum wurde bie driftliche Religion ber beibnischen rechtlich aleichaestellt, und bamit ber erfte folgereiche Schritt ju ihrer außerlichen Dacht gethan. Reue Rirchen erhoben fich auf ben Trummern alter Bethäuser und bas Bachsthum ber Gemeinde nahm febr große Proportionen an; jumal als Conftantin tury por feinem Tobe Chrift geworben und foweit gekommen war, die Aufstellung von Gotterstatuen, die Bollenbung und ben Neubau von Göttertempeln, und alle im Ramen von Göttern bargebrachten Opfer ju verbieten. Conftantin fab bas Beil in einer Staatsreligion, und erkannte fie in ber aus taufend Anfechtungen und Rampfen fiegreich bervorgegangenen neuen Glaubenslehre. Und fie wurde es! Aber bas fiegreiche Chriftenthum mußte ichamroth auf feine Bergangenheit bliden, ba es unter Berfolgung und Berachtung reiner und großer fich ermiefen, als nach bem Siege. Streitigfeiten innerhalb ber Rirche jogen bie weltliche Dacht auf ihr Gebiet. Richt bie Dentweise, nur bie Rollen maren gewechielt. Mus ber Berfolgten murbe eine Berfolgerin! Fanatismus und Berftorungefucht fehrten fich gegen die Werte ber Borgeit, und ber feligmachende Glaube murbe jum brennenden Sag gegen folche, die ihn nicht theilten. Bei ber Abwesenheit einer weltlichen Oberherrichaft in Rom gewann ber romifche Bifchof freies Spiel,

und eine wachsende Gewalt, durch welche der Grund zur hierarchie gelegt wurde, den Constantin versätzte, indem er dem Bischof Sylvester den Lateranenssichen Palast schenkte, neben welchem bieser die erste große Kirche als die "Mutterkirche der gesammten Christenbeit" erbaute.

Constantin hatte das Neich unter seine sünf Söhne getheilt; aber, ungeachtet der in das Kaiserhaus eingedrungenen Religion ber Liebe, mar der Brudermord in der Familie erblich geblieden. Bald war von den Brüdern der singige, Constantius, allein noch übrig und gewährte nach Besiegung eines in Gallien wider ihn aufgestandenen Gegenfaisers, Reposianus (Magnentius), Nom das 30 Jahre hindurch entbehrte Bergnügen, einen Cäsar wieder in sienen Mauern zu sehen.

Roch war Rom zum großen Theil heidnisch, und noch wurden in 423 Tempeln im Innern der Stadt die alten Sötter
vereit; ja, der Senat hatte sogar nach altem Branch Constantin nach seinem Tode seierlich unter die Sötter verset! Consantius hatte wie sein Kater seine Tause dies auf die Todesfrunde verschoden. Sein Nachfolger Julianus lehrte offen zum
Polytheismus zurül, ohne damit eine wesentliche Störung in
den unaussaltsanen Gang der Geschichte zu bringen. Nach ihm,
unter Jovian und Balentinian, die sich ossen Geristenthum
besannten, verschwand der Polytheismus mehr und mehr aus
den Kreisen der Gebildeten und war nur noch heimisch die den
Bauern auf dem Lande; wovon ihm der Name "Raganismus"
(Vauernalaube) zu Theil aeworden.

Welt entsernt aber, daß nun die reine Sittenlehre der neuen Religion in den Kreisen der Gebildeten und Reidgen eine Wendung zum Bessern hervorgebracht, herrichte nach wie vor in ihnen Lugus und Genußjucht ohne Schranken, und in stels zunehmender Verweichlichung erlahmten und erstarben alle Kräste.

Die Frauen gefielen fich in ben abgeschmadteften Doben; trot bem Chriftenthum und feiner Berfundigung ber allgemeinen Menschenrechte bielt man fest an ber Sclaverei. "Die Baufer driftlicher Geschlechter (fagt A. v. Reumont, Geschichte Roms I p. 667) boten feinen andern Anblid bar, als bie Wohnungen berer, die bem Gottercultus treu geblieben maren; bas beibnifche Leben mar mit feinen Gebrauchen und feinem Aberglauben in bas driftliche vielfach eingebrungen." - Die große Maffe erging sich arbeitschen in Vergnügungen und öffentlichen Luftbarkeiten, und biese waren fammtlich noch beibnisch. Die driftliche Braut machte, wie bie beibnifche, ben larmenben Stragenjug ju bem Saufe bes Brautigams unter bem Getofe ber mit mnthologischen Bilbern erfüllten Gefange und inmitten anftößiger Tange und Bantomimen. Das Chriftenthum borgte vom Beibenthum feine Amulette, feinen Glauben an verborgene Seilfrafte und Zaubermittel, feine Anhanglichfeit au aberglaubige Riten, fein Bertrauen auf Augurien und Bahrfagereien, (Reumont a. a. D. p. 674.) Abgestoßen von biefem in ber Welt herrichenden frivolen und unbeiligen Treiben, bilbete fich in ernften Gemuthern ein entgegengesetter Drang nach ben ewigen Gütern des Lebens zum Ertrem aus: im Anachoretenthum und in Rlofter-Abgeschiedenheit, wie es vom S. Antonius bem Ginfiebler erwählt und als Borbild für Andere geführt worden ift.

Theodosius, bis auf welchen noch eine lare Observang gegen das Heibentsum beobachtet worden war, und der ein Jahr
nach seiner Afronbesteigung sich taufen ließ, ichloß die Tempel
der Götter und verbot ihren Gultus dei strenger Strafe. Gbenso
sicherte er die Herrichaft des orthodogen Glaubens über den
Arianismusk. Das sinderte nicht, daß unter der schwachen Regierung seiner Schme Arcadius und Honorius Noms Herrlichtete
endete. Am 24. August 410 erstürmte Alarich mit seinen West-

gothen Rom und gab es ber Plünderung und Berwüftung preis.

Wohl erhob nach seinem Abzug der Polytheismus noch einmal das Leichen " Qaupt, sant aber sogleich in sein Grab zurück. Seit dem J. 416 waren alle Heiden von den öffentlichen Nemtern ausgeschlossen; die Tempel, die Alarichs Horden verschont, wurden niederzerissen, und die Sötterbilder in Stüde geschlagen!

Dem Sturze Koms solgte notspwendig der gänzliche Berfall bes Neichs: Gallien ging verloren, ebenfo Britannien; Spanniens bemächtigten sich die Wesporten, Africas die Landalen. 445 brachen unter Attila die verherenden Humenschwärme aus Assen jeden in die Aber dem unter Attila die verherenden Humenschwärme aus Assen sie die Assen sich die Assen die As

Wie hötte bei dem unaufhaltsamen Berfall der Größe, Macht und des Neichtsums von Nom, umgeben vom Leichengeruch der erstorbenen Tugend, Sitte und Religion der Bäter, und im Pfuhl der Sinnenluft und des Blutdurfies, gestitiges Leben noch gedeigen, wie hätten tünftlerische Kräfte sich entwiden fönnen!

Bon der Zeit der Antonine bis auf Constantin ist der Kunstverfall fast noch sichtbarer, als der Berfall des öffentlichen

Lebens. Schon am Triumphbogen bes Sentimius Seperus welche ungeschickte Anordnung ber fruppelhaften Reliefs! welche ftyllofe Form und leblofe Darftellung! Zwar zeigen bie Bauten Diocletians, bas Heroon bes Romulus, bes Cobnes von Marentius in beffen Circus, vornehmlich aber feine Bafilica am Forum Romanum noch einen großen Unternehmungsgeift; aber tief gefuntene Technit und bie fo fehlerhafte Unterordnung ber Conftruction unter bie Decoration. Um Triumphbogen Conftantins aber feben wir bie Runft bereits fo verarmt, baß fie bas Sieges Denkmal bes Triumphators aus Bruchftuden bes für biefen Amed gerftorten Trajansbogens gufammenfegen muß, unb mo fie boch nicht umbin fann, bie Giege Conftantine eigens gu bezeichnen, bafür nur bie erbarmlichften Figuren gu Stanbe bringt. Go tief mar bie Runft bes Alterthums, bie Jahrhunberte lang auf ber Sohe ber Bollfommenheit fich gehalten, gefunten, bag fie von ben Formen und Berhaltniffen ber menfchlichen Geftalt nur noch gang burftige Borftellungen wiebergeben tonnte, als fie fich berufen fab, einer neuen Religion ibre Dienste au meiben!

#### b. Runftgefdichtliche Ginleitung.

### Baufunft.

Angesichts ber Thatsache, daß die italienische driftliche Kunft in ihrer ganzen äußern Erscheinung auß der Kunft des ödmischen Alterthums hervorgegangen, ist es unerläßlich zu ihrem Verständnis, einen Bild auf diese zu werfen und ihren Umwandlungen einige Ausmerksamteit zu schenken.

Die Kunst in Rom, ursprünglich etrustischer Hertunft, war burch bie Kenntniß und Eroberung von Hellas, wie burch griechische, nach Rom übergefiehelte Rünftler in neue Bahnen gelenkt worben und hatte nur nach und nach ein eigenthumliches nationales Geprage erhalten. Bunachft mar es bie Baufunft, \*) bie, ber Große bes ungeheuern Reiches entsprechenb. nur in großen Unternehmungen und in bem Reichthum ber Ausführung fich und bie Romer befriedigen tonnte. Brachtund Glanzsucht machten bas Bohnhaus jum Balaft und gaben ben Balaften riefenhafte Ausbehnung und einen grengenlofen Lurus in ber Ausschmudung. Die Raifer überboten fich in ber Erbauung von Foren mit Tempeln, Bafiliten, Raufhallen, Bibliotheten u. f. w. Die Siege und Eroberungen murben burch Triumphbogen gefeiert : Theater, Circus und Amphitheater muchfen ine Roloffale; für Baber und Thermen ichienen feine Dimenfionen groß genug, und Grabmaler murben Riefenbauten. bie noch nach mehr als einem Jahrtausenb als Festungen benutt werben und - wie bas Sabrianeum - einer gangen Sauferanlage jum Unterbau bienen. - Bon biefen Bauten, ju benen noch viele anbere (Bafferleitungen, Bruden, Mauern u. f. m.) zu rechnen maren, geben uns für bie Rwede biefes Buches pornehmlich nur bie Grabmaler. Tempel und Bafiliten an. Die Grabmaler maren febr verschiebener Art, je nachbem ber Leichnam verbrannt, ober begraben wurde. Im erstern Kall murbe bie Afche in Urnen gefaßt, bie man einzeln in einem Dentmal, ober in großer Angabl in Columbarien, in Grabgebauben voll fleiner Cellen für bie Urnen, aufftellte. Sollte ber Leichnam bewahrt bleiben, fo murbe er in einen fteinernen in ber Regel mit Reliefs vergierten Sartophag gelegt, ber meift in einer unterirbifden (Kamilien-)Gruft feine Stelle erhielt. Ueber

<sup>\*)</sup> Das neueste Wert über biefen Gegenstand ift: Geschichte ber Bautunft im Alterthum von Dr. Frang Reber. Leipzig E. D. Beigel 1866.

biefer Gruft war — zum Behuf ber üblichen Tobtenopfer häusig ein den Haus- und Familien-Göttern, oder einer bestimmten Gottheit geweihter Tempel errichtet.")

Die Tempel, urfprünglich nach etrusklichem Vorbeild fast quadratisch, hatten nach und nach eine oblonge Horn angenomiem, mit ziemlich tiefer Vorhalle (Prostydos) vor der Gella und einem wachren (Peripteros) oder halbuahren (Pseudoperipteros) Säulenumgang. In der Tiefe der Gella stand der Altar. An der Stelle best rechtwirtligen Grundrisse kommt auch die Kreisform zur Anwendung, wie der dem Verlagten in Am den Schalempel in Am und dem Schalemtenpel in Tivoli.

Die für bie driftlich-italienische Runftgeschichte wichtigften Bauten bes Alterthume find bie Bafiliten, von Gaulengangen rings umichloffene, gang ober theilweis bebedte oblonge Räume für ben Sanbelsverfehr und für bie Rechtspflege, für melde lettre ein erhöhter Blat (Tribungl), mehrfach, vornehmlich in fpatern Beiten, von halbfreisrunder Grundform, an ber einen ichmalen Seite bestimmt mar; unter welchem fich nothwendig ein kellerartiger Raum befinden mußte. Durch die Caulengange mar bas Gebaube in mehre Schiffe getheilt, von benen bas mittlere an Sobe und Breite bie anbern (bie Neben-)Schiffe übertraf. Die lettern batten zuweilen eingebaute, an ben Gaulen mit Tragfteinen befestigte Emporen. Die bebeutenbften ältern Bafilifen maren bie Basilica Ulpia und bie Aemilia; bie jüngfte mar pon Marentius begonnen und von Conftantin, beffen Ramen fie tragt, vollenbet, von Symmachus aber mit einem zweiten Eingang an ber Langfeite nebft gegenüberliegenber Abfis (ober Concha) verfeben worben. Sie hat urfprünglich nur an ber einen ichmalen Seite eine Fagabe mit bem Saupteingang

<sup>\*)</sup> E. Förftere Borfchule jur Runfigeschichte Fig. 45. G. 43.

nehft einer Vorhalle, und — bem Eingung gegenüber — eine halbfreisrunde Tribune als Abighluß bes Mittelfchiffis; benn sie ist breischiffig; und nach oben angegebener Veränderung, sowohl von der schmalen, als von der langen Seite.) — Außer biesen öffentlichen Valiliten gab es auch nach private, die integrierende Abeile von Wohnshäufern und Kalästen waren, die Vitruvius (VI. 8) ausdrücklich neben Vöhlichsteten und Pinatotheten in den Palassien der Großen als haus die little nach üßter, in denen "das öffentliche Wohl betreffende Verathungen und Privatgerichte, so wie Schiedsgerichte gehalten wurden." Alls eine der bebeutendsten römischen Jausdasstillten galt die bes Satteraus."

Am die Stelle des Lunderbaused tritt häufig der Ziegdhau. Uniangs ward großer Fieiß auf die Bereitung der Zachfeine verwendet; doch nach und nach verschiecktete sie sich und auch die Zechnit des Mauerns wurde immer nachlässiger betrieben. Die Ziegel waren lang und bümn, sicht hart und sicht neue gebrannt. Man legt sie entmeder in herignatalen Schichten durch starten Mörtelgus verbunden, abwechselnd oft mit Kleinen würfelförmigen Zussteinstüden, (die auch allein entweder parallel mit den Grundfächen oder übered gestellt (nessörmig) angewenbet wurden,) oder grätensförmig (opus spieakum) zusammen. Sehr auf- und augeniältig sit die allmäßliche Bertiflechterung des Bachseinmauerwerts, das selbs noch im zweiten Jahrhunbert mit Genausseit und Seschmad aussgessihrt wurde.

In Bezug auf Conftruction ist für die römische Baukunst nichts so bezeichnend und eigenthumlich, als das von den Etrus-

<sup>\*)</sup> Reber a. a. D. Fig. 258.

<sup>\*\*)</sup> S. Dr. 30, Ant. Mchner's vortresside Abhandlung über den Utsprung der heistlichen Basilica in der Zeitschrift sür deistliche Archäologie und Kunst von v. Quast und Otte II, 212 ss.

tern ererbte Gewölbe, das sehr vervolltommnet und namentlich im Badseinban in großartigster Petise angewendet wurde. Die Tragtraft übrigens für die auf Säulen ruhenden Mauermassen blieb — nach hellenischem Borbild — in dem horizontalen Gedält, an dessen Etelle erst unter Diotletian Bogen von Säule zu Säule geschlagen wurden. )

Das Suftem ber griechischen architektonischen Decoration war - jeboch mit Freiheit - auf bie römische Baufunft übertragen worben. Die griechifch borifche Caulenorbnung mußte ihren Edinus auf bie faft unscheinbare Form bes etrustifchen berabminbern, einen Karnies über ben Abacus, einen anbern unter ben Chinus und einen Relief.Ring um ben Gaulenhals legen, bem Schaft aber eine Bafis mit umgebrehtem Rarnies. Bulft und Blinthe geben, fo bag bis auf bie Saupttheile bes Gebalts und Giebels fast alle Achnlichkeit mit bem griechischen Driginal verschwunden mar. Weniger gewaltsam ging man mit ber ionischen Orbnung um, obichon man fich gelegentlich beanugte, bie Bolutenform nur angubeuten, wie bei ben Salbfaulen am Coloffeum; ober inbem man bei ben Edfaulen bie Bolfter gang meglich und nur bie Boluten wie freie Spiralen an bie vier Eden feste. Roch weniger Abanberung erlitt bie forinthifche Orbnung, bie ohnehin mit ihrem Reichthum ber römischen Brachtlust besonders entsprach. Theils indek aab man ihr mehr Spiralen und Blatter, theils aber begnugte man fich auch (wie 3. B. am Coloffeum) mit glatten und abgeftumpften Mättern.

Bu biefen brei Capitalformen fügte bie römische Bautunft noch eine vierte, bie composite, in welcher sie bas korinthische Capital mit ben ionischen Boluten und bem Gier- und Perlen-

<sup>\*)</sup> Reber a. a. D. Fig. 247. — Ferner Fig. 236. 238. 240. 241. 242. E. Förster, Borschule Fig. 146—148.

stad in Verbindung brachte. Es mustle sich von selbst ergeben, daß das gange Gebalt, Architrav, Fries, Gesims und Giebel allmählich mit Vergierungen reich ausgestattet, und tehrlich überlaben wurde (wie denn 3. B. an die Stelle der Zahnschnitte beim korinthischen Gesims Consloen traten), so daß die constructive Bedeutung bieser Theile zurücktrat, auch solgerichtig überhaupt die Bautunst zur Decorations-Kunst herochsant, ohne freilich nur den Schatten jener Schönspeit aufzweisen, die wir in den Georaten Verleur ömischer Ausfung und der Staglischen Verleur den Verleur den Verleur den Verleur der Verleur der Verleur des Verleurschlassen der Verlauft der Verlauft der Verlauften der Verlaufte

#### Bildnerei.

Aus den Werkflätten der Kildhauer gingen Statuen umd Statuetten hervor, ideale und Vildmißgestalten, desgleichen Büsten in natiftlicher, in folosialer Größe, wie in vertleinertem Maßstad, in Marmor, Silder, Gold und Erz, in Terracotta und Stucco site Tempel, Palässe, Wohnhäuser und Gradcapellen, site Foren und andere össentliche Pläge, site Asten und Villen, jowie vornehmlich site. Thermen, Theater und Circus; serner Basreliefs für die Giedelselber und Friese von Tempeln und Ralässen, site Teriumpsbogen, Gradmalter, Sarfophage und Aläre; außerdem Mingen, Medaillen und Wassen, Hauser und Erregelgerätissischen, für Tritumpsbogen, Gradmalter, Sarfophage und Aläre; außerdem Mingen, Medaillen und Wassen, Hauser

Bur Zeit bes Augustus in einer Bolltommenheit ausgeführt, die der der guten hellenischen Knust nicht nachsteht
man bente nur an die Bictoria in Bræscia, die Minerva in
Turint! — beledt vom reinsten Schönlestlimn, ausgerüste mit
voller Kenntniß der Gestalt und Bewegung von Menschung und
Thieren, bei aller Ababreit ibeal in der Formengebung und
maßvoll im Ausdruck, sind die Werte der römischen Bilhnerei
unzweifelhaft als classifich zu bezeichnen. Wenn aber in der

griechischen Blaftit bas allgemein Menschliche fich porzugweis ausgeprägt fand, jo ging bagegen bie romifche Sculptur obwohl meift von Bellenen ausgeübt - fehr bald zu größerer Individualifierung über: und ichon unter Titus (an feinem Triumphbogen), noch mehr unter Trajan (an bem feinigen unb ber Chrenfaule) feben wir Gestalten, Gesichteguge, Trachten und Baffen icharf national charafterifiert. Bur römischen Bewaffnung gehört ber helm mit Rog-Ramm und Schweif, bas runbe ober ausgeschweifte Schilb, ein furges Schwert; ber enganliegenbe, öfters reliefierte Panger von Leber ober Erg, bas unter bemfelben und an ben Achfeln mit Baubern befeste Unterfleib, und unter biefem eine Tunica, ein auf ber Schulter gefnöpfter Mantel, Beinschienen, ober Stiefel mit Lowentopfen vergiert. -Das burgerliche Kleid bes Mannes war eine turge und turgärmelige Tunica, barüber bie Togg, ein großer, weiter Mantel. auf eigenthumliche, conventionelle Weise umgenommen und gufammengestedt, ber bie gange Gestalt einhüllte ober einhüllen tounte; an ben Ruken Sanbalen, ber Ropf unbebedt; boch auf bem Lanbe ein niedriger runder Sut mit breiter Krämpe. Mur ber Briefter bedte mit bem Mantel auch ben Ropf. Die Frauen trugen lange, um ben Sals gefchloffene, und unter ber Bruft gegurtete, nicht febr weite Kleiber mit langen, engen Mermeln : auch fie bebedten ben Ropf mit bem Mantel: nur bie Runafrauen gingen barhaupt, und hatten furze, halboffene Aermel am Aleid.

Der Styl des Nadten verlangte volle, gefunde Körperlichteit und Naturwahrheit, hielt fich aber in ber guten Zeit noch in breiten Formen; die Gewandung läßt die Körpertheile und bie Körpereintheilung durchfühlen, schließt fich der Hathen und Bewegung der Gestalten an und hat neben breiten Kachen viele lang und engogogene seine Falten mit wenigen weichen Brüchen.

In den Reliefs berricht anfanas eine aroke Klarbeit, die allmablich unter Ueberladung mit Figuren leibet, und eine Ginfachbeit, die durch Einschiedung von greitektonischen Formen beeinträchtigt wirb. Die Darftellungeweise richtet fich nach ben Mufgaben: Schlachten, Jagben, mythologifche Gegenftanbe find lebendig und mit natürlichem Ausbruck geschildert; bis bei fintenben Runfifraften bie Phantafie und bas Darftellungsvermogen ermattet (wie bereits am Bogen bes Septimius Severus). Bei religiofen Sandlungen, Opfern, Gebeten u. f. w. richtet fich die Darftellung nach ben ritualen Borichriften. Das Gebet geschicht mit ausgebreiteten, erhobenen Armen und emporgerichtetem Angeficht; jum Segnen ober Schwören werben bie 3 erften Finger ber rechten Sand erhoben; bie Aureola, bie guerft bei Aegnotern, Aethiopiern , Berfern und Bhönisiern porkommt, wird Söttern, ober auch fodann Menschen von Auszeichnung um's Saupt gelegt. Die Rugel in ber Sand, wie bas Scepter, war ein Zeichen ber Herrschaft, wie ber Krang und bie Balme bes Siegs. Wichtig für bie driftliche Runft find einige Darstellungen und Sinnbilder an ben Sartophagen. So vor allen bie Darstellungen aus ber Bacchusmythe und von Wingerseffen als Symbole ber burch ben Tob verebelten und verklärten Ratur; ferner Bilbniffe mit Attributen; Lowen, bie Menfchen ober Thiere gerreißen, und bamit an bie unwiderstehliche Macht bes Tobes erinnern; umgefturzte Fruchtforbe, beren Inhalt Thiere freffen, wie die entfeelten Rorper ein Raub der Burmer werben; ober Bogel, beren ftete neu fich erzeugenbes Gefieber auf die Seelenimfterblichkeit binweift. Much fieht man baufig einen hirten, ber bie Beerbe weibet, ober ein Schaf auf feinen Schultern trägt.

Einen bebeutenben Runstzweig bilbeten bie Diptychen. Aus einem gewöhnlichen gesellschaftlichen Bebürfniß hervorgegangen

als Brieftaschen oder Schreibtaschn, in deren mit Wachs ausgefüllte Innenficten man mit einem Griffel Briefe schreib und beantwortete, wurden sie, indem man die Außenseiten reliefactig verzierte, nach und nach Lurusartitel und Kunstwerte, besonders kostbar, wenn sie aus Eljenbeintaschn betanden.

Muffallend ift, daß die antite Bildnerei, als sie zu sinten begann, nicht nur das Verständnis der Form vertor, sondern auch den Blick site die Proportionen. Denn wenn auch lange nach Constant Arbeiten ausgeführt wurden, auf denen noch der Nachglang der antiten Kunst sichtbar ist, so ist es doch ein nurtuslicisches Mertmal des erschalften Kunstgefühle, daß man an seinem Triumphogen in Vom Melies andrachte mit Figuren, die lächerlichen Puppen gleichen. Nur in der Technik des Elfenbeinschnissense refalt sich ein feinerer Kunsstinn noch längere ziet, wie aus den Diptychen selbs noch des 4. und 5. Jachspunderts erhellt.

# Malerei.

Die Werte altrömifgier Malexei wütden ums ziemlich unbefannt sein, wenn nicht bei zur Zeit bes Aitus durch einen Bestwausbruch verschütteten Städte Bompess umd Herculaneum im vorigen Jahrhundert aus der Asche und Lava auszegegraben worden wären. Her haben voir sie kennen gelernt als die Kunft, bie die Wohntaume auf die heiterste Weise mit Bilbern der Mythe und des Sebens zu schmüden verstand.") Allerdings waren isson ähnliche Arbeiten in den Trimmern der Kaiserpasäke, in den Thermen des Titus und den Hypogeen in und dei Kom ausgefunden worden; allein nicht so vollzählig und mannichsalits

<sup>\*)</sup> Unter ben Berten, bie barilber veröffentlicht worben, empfichlt fich vornehmlich bas bei Dietr. Reimer in Berlin erichienene Prachtwert bes Brof. Rabn.

als an bem parthenopäischen Golf, bem Lieblingsaufenthalt reicher Nömer. Diese Gemälde waren in Entausii ober a frescoauf bie Mauer gemalt. Gemalde Tasseln, wie sie in Zempeln,
ober in Privatgalerien, z. B. ber Philostraten, aufgestellt gewesen, haben sich, ein Paar kleine Fragmente ausgenommen,
richt erhalten Ausperdem wurde auch die Moslatimateris seitsig
und mit großer Bollkommenheit ausgesibt, und vornehmlich zur
Bergierung von Ausböden in Tempeln, Thermen, Jimmern,
wie in Vorhalsen bemutk.

Obichon bie meiften ber hierher gehörigen Malerwerke, bie wir tennen, noch mit ben beften romifchen Sculpturen gleichzeitig find, fo fteben fie boch biefen an Runftwerth bebeutenb nach. Die Figuren verrathen kein eingehendes, ftrenges Raturftubium, die Körper find von behaglicher, man kann fagen weichlicher Fulle und Rundung, ohne ein ficheres und beftimmtes Formgefühl; die Bewegungen mehr anmuthig als ausbruckvoll; bie Gesichtszüge sehr allgemein, mit Borliebe etwa nur von febr großen Augen und febr kleinen Rafen. Die Gemanber liegen möglichst glatt an, um die Körperform durchwirken gu laffen, und find ohne großen Aufwand von Kaltenwurf in Maffen gehalten. Die Falten felbft find bunn, gewöhnlich nur in ben Anfangen, wo bas Gewand jufammengenommen ift, ausgebrudt, in ber Durchführung meift fehr willfürlich und oft geradezu unmöglich. Die Bekleibung ift wenig verschieben von ber bei ber Bilbnerei angegebenen; boch hat ber Mantel nicht bie Togaform, ift leichter; balb auf einer Schulter gusammengefnöpft, balb halb über bie Schulter, ober quer über ben Unterleib gelegt; bei Frauen bebedt er nur einen Theil bes Rleibes, bas bis zu ben Knocheln berabgeht, auch wohl bie Ruße gang bebedt, und oben bis an ben hals reicht. Schube find gewöhnlich, Ropfbebedungen felten.

Ein darafteriftisches Beichen ber antifen Malerei ift eine porherrichend nur andeutende Darftellweife, Die fich faft eines jeben, wenigstens jebes leibenschaftlichen Ausbrucks enthält, und barum nichts weniger, als bramatifch ift. Co, um nur Ein Beifpiel zu geben, fteht Berfeus - auf bem Bilbe ber Befreiung Andromeba's - linte pon ibr in unbewegter Stellung. bie Linke mit bem Schwert und bem Mebusenhaupt gefentt, mit ber Rechten ihren an ben Felfen gefetteten Arm unterftütenb. ohne fie angubliden. Gie ift leicht befleibet; ihre halbe Bruft entblöft, hebt fie mit ber freien Rechten bas Rleid auf. Ihre Stellung ift bewußte Anmuth; in lieblicher Rube, ohne Angft, obne Schmers, ohne Bitte, ohne alle Begiehung gu bem Moment ber Befreiung von einer graufamen Qual, blidt fie auf Berfeus. Auf einem Felsftud gegenüber figen gwei Nymphen und feben lächelnd ber Borftellung zu. Zwischenburch ichwimmt an ber Stelle bes Seeungeheuers ein friedlicher Delphin heran.

Gine abgerundete Gruppierung fennt die antife Malerei nicht; auch nicht das Brincip der pyramidalen Anordnung, noch der Wittend von Licht und Schattenmassen. Bemerfenswerts stelligenscheine. Ihre höcktern und Göttinnen um's Haupt gelegten Heiligenscheine. Ihre höcktern und Göttinnen um's Haupt gelegten Decoration, in welcher die Gemälde selbst nur einen integriezenden Techt auch mehr den Witt phantalitigen, sierlichen, blumenstengelgleichen Säulenordnungen daut sie Lauben auf, deren einzelne Gesimie sie mit Blätters und Blumenstetten verbinder, unt dannen Bändern schmidt, mit Anntengewächen umschlingt, und alles in lachende Farben taucht. Ziergefäße, Wögel und anderes kleine Getigter fällen die leeren Räume aus, schwechen Gestalten oder eingerachte Bilder: Sociel und Treies sind mit Arobesten in mägndrischen Wilden Wildungung der in kei-

teres Gautelfpiel, beffen Ernst nur die Schönheit ist, die alle Formen schafft, alle Linien zieht und harmonisch verbindet.

#### c. Rirdengefdichtliche Ginleitung.

Bu bem, was bereits in der allgemeinen culturgeföjichtlichen Einleitung über die Entstehung umd Berbreitung der neuen Religion geigst ist, scheint es mit angemessen, weil dem Bersändniss der altdriftlichen Kunst förderlich, den Anfäugen der driftlichen Gemeinde und Kirche noch eine besondere Ausmertsamteit zu schenten.

Bon wesentlicher Bedeutung für die Rirche mar es. baft icon faft unmittelbar nach ihrer Grundung zwei entichiebene Gegenfage in ihr hervortraten, ohne beren Bermittelung bas gange Wert unausführbar hatte bleiben muffen: bie Lehre ber älteren Apostel, Die, unter ber Guhrung bes Betrus, mit ber Grundanschauung von bem ausermählten Bolfe Gottes, bas mofaifche Gefet mit allen feinen Borfdriften, auch für Beiben, bie fich zu Chriftus befannten, aufrecht erhalten wiffen wollten; und die Lehre bes Baulus, ber in Chriftus die Berbeifung erfüllt, bes Gefekes Kraft aufgehoben und burch ben Glauben an Chriftus und ein Leben in ihm erfett, und Beiben wie Juben ohne Beobachtung altteftamentlicher Borfchriften gur Kindichaft Gottes berufen erflärte. Go ftanben fich Jubendriften und Beibenchriften, Betrus und Baulus, fchroff gegenüber, bis bie aus ber Spaltung ber Rirche brobenbe Gefahr zu einem Compromiß, ober einer Berwifdjung ber Gegenfage führte, bie in ber Apostelgeschichte ihren Ausbrud fanb.

Paulus endete im J. 64 in der Nevonischen Berfolgung, Petrus 3 Jahre später. Bekanntlich ist des Petrus Neise nach Nom und der dort von ihm erlittene Kreusestod von der theologischen Kritil vielsach bestritten worden. Für die Kunsigeschicker ericht es hier zu wissen, das bereits in der Witte des zweiten Jahrhunderts der Ausenhaft Vetri in Kom geglandt (Eusedius, Hist. eccl. II. 23) und darauf seine Würde als erster Bischof von Kom und seine vielen Verspertlichungen durch die Kunst gegründet worden. In selbs die durch die Sage verewigte Antlage seines wontelmittigen Charafters stützt sich darauf, indem sie ihn von seiner Flucht aus Nom – durch Christus selbst und bessen Ausspruch, "er werde sich noch einmal treuzigen lassen" beischmt. – untekern läst.

Bon ben übrigen Appfeln wiss noch per ältere Jacobus im Jerussem enthauptet, Johannes nach Patmos verbannt wurde, von wo er, der Sage nach, auch nach Kom gegangen und eines gewalssmen Todes gestorben ist. Ahomas ging nach Parthien, Andreas nach Stythien, Bartholouaius nach Indien, Külippus nach hieropolis in Physgien und Thabbeus zu Abgarus, bem Kürsten von Gbessa. (Eusedius, Hist. eccl. III, I. V, 10. I, 13.)

Nächst den Geangelien und apostolissen Briefen war vornehmlich die Disenbarung Johannis von großem Ginstuß auf
bie Berbreitung des Christenthauns, in welchem die alleinige
Nettung dei dem als unmitteldar bevorsiehenden prophyseisten
und geglaubten Welmuttergang angelehen wurde. Ueberhaupt
nung man nicht außer Acht lassen, die der frühdung ber Kirche
in die Zeit des thörücksten Merglaubens siel, in welcher angebliche Wunder und Jaubereien an der Tagesordnung waren,
und jüdische und beduische Vorstellungen die Gemützer noch
inner beherträsten.

An apostolischem Gifer für ein Leben im Geiste Chrifti fehlte es nicht und werkthätige Liebe war höchstes Gebot. In ber Gemeinde ju Jerusalem war man sogar zur Gütergemeinisofit geldritten, tonute sie aber freilich nicht burchführen. Die Gemeinben organisierten sich nach dem Vorbild der Syngagen. Sieben Diener (Diatonen) desporgten die Anneupsige u. gal; die Allessen Geschierten der Angeleich u. gal; die Allessen der Geschierten und Lehre. Ihre Weltschung eines die hie Geschieftschung und Lehre. Ihre Weltschung geschaft der Angeleich der Fallsflichung. Aber ichon von Anfang bestand die Scheidung zwischen Klerus und Lade.

Der Cultus bestant in Gebet und Gesang (Gol. 3, 16. Spb. 5, 19), Ausslegung der Schrift, Zaufe im Namen Zeiu, Construction, Liebesmaßt mit Brotbrechen am Schlüß. Die Zaufe geschaß in einem weißen Gewande durch breimaliges Untertaußen; bei Kranten durch Besprengung; außerbem durch Scalbung (Chrisma) und Handauslegen. Pathen (sponsores) waren gegenwärtig. )

Die wichtiglie Cultushandlung war bas von Chriftus selbst eingefeste Abendmahl. Es war amfangs, als Liebesmahl, Angere, täglich im Gebrauch, erfuhr aber balb eine sese tieset lich liche Gestalt, indem bas Brothrechen und bas in die Auubegehen des Kelches, von dem Liebesmahl getrennt und als

Euchariftie gefoubert vorgenommen murbe. Coon im 2. 3abrhundert murbe bas Brot auf einem besondern Tisch geweiht (τράπεζα μυστική), ber guerft aus Solz, feit Confiantin aus Stein gefertigt mar. Rach ben alteften Reugniffen mar ber Bifchof allein berechtigt, bas Brot zu weihen, bie Digtonen theilten es aus (Ignatius ep. ad Smyrn. p. 168). Un ber Eucharistie nahmen Alle Theil, die nicht bestimmt ausgeschlossen waren (wie 3. B. bie Katechumenen, bie Ungläubigen, bie Bugenben 2c., die vor Beginn ber Feier, wie bei ben Beibenmpfierien bie Unberechtigten mit bem "Procul este profani", entfernt murben; Const. apost. II, c. 57. VII, 25. 26. VIII, 12.). Rranfen murbe fie in's Saus gebracht, ja es icheint, baf fie felbit Tobten mit in's Grab gegeben worben ift. (Euseb. Rom. [Mabillon] de cultu Sanctorum ignotorum, Paris 1705.) Die Eucharistie beftand aus Brot und Wein; bas Brot mar im Occibent ungefauert, im Orient gefauert. Gie marb bei verfchloffenen Thuren aespendet und schloß mit dem "beiligen Ruß" (vilnua arror). Bom Rauchern bei ber Guchariftie wiffen bie alteften Schriftfteller, felbit Juftinus Martyr nichts, fomenig als bie Constit. apostolicae. Erft jur Zeit Gregors b. Gr., als man bie Guchariftie als ein Opfer anfah, murbe bas Rauchern eingeführt. Die Elevatio panis et calicis war foggr por bem 11, Nahrh. nicht eingeführt.

Die Ehe wurde vor der Schleftung der Gemeinde angegeigt und nach vortyergegangenem Abendwahl – vom Priester gesegnet. Undebrand de nuptlis et natalitie vet. Christ. Helmstädt 1850.) Aller Gottesdienst fand ursprünglich in den Katalomden statt, den allgemeinen Begrähnisstätten der Ehristen, die Eucharistie insonderheit auf den Sartophagen der Martyrer. Doch gad est m Isom schon vor der Zeit Constantins Bethäuser und Krichen (Privat-Basiliten). Die Todestage der Martyrer wurden als

Geburtstage gefeiert. Festage außerbem waren Spiphanias, Oftern und Pfingsten.

Bgl. Augusti, Denkwürdigkeiten des chriftl. Alterthums. — E. Harchengeschichte, 9. Aust. 1867.

Man bat aus ber Beichaffenheit ber Ratafomben als unterirbifden Graberhöhlen bie Annahme hergeleitet, als ob bie erften Chriften fich und ihren Cultus por ben Berfolgungen ber römischen Regierung babin gerettet. Run aber liegen bie Ratatomben, wie bie beibnifch-romifchen Grabftatten an ben nach allen Geiten von Rom wegführenden Landftragen, waren mithin ber Regierung wie bem Bolt wohlbefannte Orte. Bie menig fie aber geeignet maren, als Bufluchtftatten gu bienen, muß Jebem flar fein, ber fie nur einmal betreten. Gine verberbliche Berfolgung murbe fich nirgend fo leicht ausführen laffen, als wo die flüchtige Menge in unterirbifden Gangen burch Buichließen bes Ruganges von außen gefangen zu nehmen und ohne Schwertstreich bem sichern Tob ju überliefern mar. - Gine andere Beranlaffung liegt offen ba: bie Tobtenfeier ber Marturer murbe auf ihrem Sarfophaa, beffen Dedplatte sum Tiich biente, gefeiert: bie Rahl ber Martyrer muche unter ben Berfolgungen und mit ihr mehrten fich bie gottesbienftlichen Sandlungen in ben Ratatomben. Gelbft bie Taufe murbe gumeilen in ben Ratafomben porgenommen.

## Italienische Aunftgeschichte.

#### Erfter Beitraum.

Bom Eintritt bes Chriftenthums bis in's vierte Jahrhundert.

Die italienische Runftgeschichte - fagte ich in ber allgemeinen Ginleitung - ift im Befentlichen bie Beschichte ber driftlichen Runft im Abenblande. Daraus entspringt bie Frage: "Was ift driftliche Runft und wie tonnte fie entfteben?" Entfteben tonnte fie nur, inbem bie neue Gemeinbe, aus Juben und Seiben gebilbet, bas ber Runft feinbfelige Jubenthum in ihr felbft überwand, und ber bem Beibenthum eingeborenen Runftliebe neue Aufgaben ftellte, fie mit neuen Ibeen und Vorstellungen burchbrang, und burch einen neuen Cultus ju neuen baulichen Anordnungen und Ginrichtungen veranlafte. Der Cultus ber alteften driftlichen Rirche gipfelte in ber gemeinsamen Reier bes beiligen Abendmable, nach gemeinsamer Erbauung burch Lehre und Gefang; 3been und Borftellungen aber in bem Glauben an eine ewige, felige Bereinigung mit Gott burch Chriftum. Lettere fuchten und fanben ihren Ausbrud in ben Leistungen ber Bilbnerei und Malerei; ber Cultus bagegen bedurfte gefchloffener Raume und alfo ber Bautunft. Wenben wir uns zuerft zur

#### A. Bantunft.

Blidt man von ben ftolgen Domen bes Mittelalters, ober ber St. Beterefuppel in Rom gurud auf bie Unfange ber driftlichen Baufunft, fo ift es, als wollte man neben einen Gregor VII. ober Julius II. und ihre pabstliche Macht und Berrlichfeit ben armen Rimmermanns. Sobn pon Ragareth ftellen, auf ben fie als auf die Quelle ihres Glanges gurudweisen muffen. Auch faat in ber That Minucius Felir i. 3. 220 : "bie alteften Chriften tonnten teine Rirchen haben, wegen ber Berfolgungen, und wollten feine haben, weil jeber Ort ber Gottesverehrung offen ftanb"; und legt fobann in feinem "Dialog" Octavius, bem Gegner bes Chriftenthums, die Frage in ben Mund : "Warum haben bie Chriften feine Altare, feine Tempel, feine Bilber?" War nun auch biefer ertreme Borwurf zu widerlegen, fo enthält er boch eine thatfachliche Bahrheit, bie noch weitere Bestätigung findet, indem Arnobius und Dionnfius Alexandrinus (gegen Enbe bee 3. Jahrhunderte) noch wiber Rirchen als Wohnungen Gottes eifern : und Drigenes fagt in abnlichem Ginn: "Die Chriften haben ftatt ber Tempel bie Gemüther ber Frommen!"

Inzwischen sind diese Aussprüche nicht ohne Einschräntung zu nehmen und gelten offendar nur den gebindischen Tempeln und einer etwaigen Berwechslung mit ihnen. Denn wenn Gallienus den Spriften alle ihre religiösen Stätten und Cömeterien zurückgeben, wenn Diocletian eine große Renge driftlichen Kirchen in Rom zerschren ließ: so sehn debe Källe ein längeres Beschen christlicher Anthachtsorte voraus. Diese sanden die ersten Christenenwichen in Brivathäusern, in Rom namentlich im Haufe bes Senators Aubens (auch der Uederlieferung and bei Caceilia, Guprepia, Lucina und Anastasia). Selbstwerklächlich ist, daß für diese Berinmulungen ein mödlichs großer

Raum gemählt werben mußte; und bem entsprach in ben Saufern ber Bornehmen und Reichen bas Triclinium. Rach Plinius (H. N. 36, 4, 5) waren diese Triclinien febr groß und geräumig, und nach Bitruvius (6, 5.) "von oblonger Form, boppelt jo lang als breit, baufig nach agnotischer Unlage mit einer fleinen Gaulenfiellung über ber untern größern, mit Fenfteröffnungen in ben Amifcbenraumen; fo baß fie bas Unfeben pon Bafiliten erhielten." Run aber maren, wie wir oben gefeben, mit vielen Saufern und Balaften ber romifchen Großen mirtliche Bafiliten verbunden, und in ihnen, foweit fie von ihren Besitzern bem driftlichen Cultus gewibmet wurden, baben wir bie alteften driftlichen Rirchen gu erfennen. Als bie pornehmfte von ihnen wird bie Sausbafilica bes lateranifchen Balaftes angeseben, die auch beghalb, nachbem berfelbe bem Bischof Sylvester geschenkt worben, ben Namen ber Mutterfirche bes driftlichen Abendlandes erhalten bat; obicon fie felbst hieronymus noch bie "Balastbasilica bes Lateranus" nennt. - Als eine folche driftliche Rirche wird auch (von Sieronymus Chronic.) bie Sausbafilica bes Sicininus aufgeführt. Es find bien bemnach Beifviele von ber Benutung altromifcher Gebäube für bie neue Religion und gwar mit Beibehaltung bes urfprünglichen Ramens .. Bafilica."\*)

Ihre Form hat wie die öffentliche ober forensis Basilica ein Obsongum zur Grundsage, das innerglaß feiner Umfassungsmauern nach der Länge durch Säulenreihen in mehre Schiege getheilt war, beren mittleres mit seinen Mauern die Nebenschiffe überragte, an jeder Seite eine Reise Kenster, umd als obern

<sup>\*)</sup> Euseb. Hist. Eecl. VIII. 2. erzählt sogar von neuen Kirchenbauten awijden ber Baterianischen und Diecletianischen Christenversosaung. Bigl. Bingham, Orig. VIII. I. §. 13. 55. III. p. 141. Lactantius de mort. persecutorum c. 12.

Abschluß ein Giebelbach mit offner Dachrüftung hatte. Dazu tam eine Borhalle vor dem Haupteingang und diesem gegenüber eine halbkreisrunde Nische (Concha oder Absis).\*)

Bon einer ursprünglichen und eigenthumlichen driftlichen Architettur fann bemuch feine Rebe sein. Die altesten Ricchen waren heibnische, nur nicht bem Götterbienst gewibmete, Gebaube.

Sie waren aber nicht bie einzigen Stätten für ben firchlichen Cultus. Der althergebrachten Sitte ber Tobtenopfer folgend, vereinigten fich bie Chriften gu gottesbienftlichen Berfammlungen an ben Grabftatten ber Ihrigen, namentlich aber an benen ber Martyrer. Die bantbare Berehrung ber glaubenstreuen, tobesmuthigen Zeugen ber neuen Religion zeichnete ihre Graber por anbern aus und machte bie Jahrestage ihres Martpriume, ale ihre "Geburtotage", ju firchlichen Reften, bie an ihren Grabern gefeiert wurden. Dieß führt uns ju wirflich und ursprünglich driftlichen Bauten: in bie Grabeshöhlen ber Ratafomben! Es ift ein eigener bebeutungs- und porbebeutungspoller Umftanb, bag wir ju ben Tobten binabsteigen muffen, um bie erften Lebenszeichen ber neuen Runft aufzusuchen. Wie bas Chriftenthum felbft im Berborgenen ju ber weltbeberrichenben und weltbeglüdenben Macht erwuchs, fo entfaltete bas Saamentorn ber neuen Runft feine erften Reime im bunteln Schoof ber Erbe!

Die Katatomben, deren ausgebehnteste vor den Thoren Angene der Schapel, in Sicklien und an andern Orten angelegt worden, sind unterirdische, in Tuf, Sand oder Puggo- lang, theils regel-, theils urregelmäßig gegradene, schmale, etwa 8 Ruß hohe (auch höhere) Gänge, in mehren, durch Treppen

<sup>\*)</sup> Ausführliches bierliber bei 3. A. Defimer a. a. D.

perbunbenen Stodwerten über und unter einander. \*) Reibenweis und horizontal find bie Graber mit flacher, ober mit gewölbter (Monumenta arcuata) Dede in bie Banbe ber Gange übereinander als Bertiefungen ober Racher eingehauen, in melde bie Leichname eingeschoben und mit einer fteinernen Blatte, auf welcher ber Rame bes Berftorbenen mit einem Spruch und auch wohl einem fprechenben Reichen Blat fand, abgeschloffen murben. Licht und Luft fanben Gingang burch fenfrecht an bie Dberfläche emporgeführte Schachte ober Ramine. Stellenweis erweitern fich bie Gange ju Rammern ober Capellen, die nicht felten paarweis, rechts und links pom Bange in verschiebenen Dimenfionen angelegt finb. Es finb Familien-Grabftatten, ober auch die letten Rubevlate für ausgezeichnete Glieber ber Rirche, fur Bifcofe, Seilige und Darturer. Gine fefte Grunbform für biefe Art Cavellen aab es nicht. Bohl mar barin bie Stelle mit bem Cartophag bes Beiligen (bas Arcosolium) ausgezeichnet, eine horizontale Bertiefung bes Raumes, in ber Regel halbfreisformig nach oben abgefcoloffen (eine febr nabe liegende Erinnerung an bie Tribune ber Bafilifen), mit Malereien geschmudt, auch mobl mit Afeilern ober Gaulen umgeben, bie ber gewölbten Dede bes fleinen Beiligthums gur Stute bienen. Außer bem Gartophag maren auch mohl noch einzelne Graber (cubiculi) in bie Banbe pertieft; und auch hier fehlten Malereien nicht. Der Carfophag, meistentheils mit ber Rudwand in bie Mauer eingelaffen, mar mit einer Marmorplatte bebedt, bie gur Feier ber Mufterien ber Euchgriftie biente, und balb als mensa, memoria, marty-

<sup>&#</sup>x27;) Abbilbungen in ben nachbenannten Werten von Bosio, Arringhi, Bottari etc. auch bei D'Agincourt, histoire d. B. A. J. Architecture.

rium, consessio bezeichnet das Urbild des spätern Kirchenaltars geworden ift.\*)

Die ältesten Inschriften in den Katakomben weisen mit Sicherheit auf dem Ansfang des zweiten Jahrhunderts sint. "Die vorzüglichen Katakomben Koms sind die von S. Schaftiano an der Bla Appia, S. Lorenzo vor dem Thor gl. N., S. Kgnese vor Porta Pia umd die in neuester Zeit wieder aufgefundenen en S. Calisto unweit S. Sedastiano, ferner von S. Konziano vor Porta Portese, von SS. Thrasion und Saturnino vor Porta Portese, von SS. Thrasion und Saturnino vor Porta Societe, von SS. Thrasion und Saturnino vor Horta Salara, von S. Ressanding der Den Laurentius und Hortas dei Tor Rigardara; serner die Platantia, die Katakomben des Pratectatus, und des D. Setrus, und des D. Setrus,

In ben Katakomben von S. Ponziano ist ein Baptisterium, ein Bassin, zu welchem man hinabsteigen mußte zum Untertauchen. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Augustin. Serm. 10. T. V. p. 1250. Augusti, Dentwürdigfeiten, XI. 436.

<sup>\*\*) ©</sup> Rößelf. a. a. D. p. 373.

\*\*) Seitzer Surtet filer bie Statismben finb: Bosio, Roma sotterranea, 1632. — Arringhi, Roma subterranea, 1639. — Bottari, seulture o pitture sagre estrate dagli ciminer di Roma, 1737. Isfit alies systemmen, ress feinz Sergänger vereingt! sasten. — Boldetti, osservazioni sopra i cimiteri. Roma 1720. — Dio nysii sacrarum Vaticanae Basilicae cryptarum monumenta, Romae 1773. Mic mit Misbilungen umb Griffstungen, bis jebed, — seventemili din telepten Blester — ungenigenb umb icibl felkerfalt finb. — D'Agin e ourt, Histoire de la peniture nicht Selfer. 2 m Suntjens (Selfer Selfer). Selfer in Selfer Selfe

Gleich ihren heidmischen Worfahren pflegten auch die Gpriften bie Graber ihrer Angehörigen zu tennzeichnen und mit einem Troffipruch ober Sinnbild zu versehen. Sie bedienten sich der bilbenden Künste, um den Grabstätten selbst angemessen Form und entiprechenden Charafter zu geben, und die Phantasse mit Vorssellungen und Bilbern der durch den neuen Glauben vertindigten Fossung zu erfüllen. Sowie sie sich der üblichen Schriftprache und Redensarten ("in pace" uch debentent, so besielten sie auch aus der Zeichensörst der und ist wie eiles bei und sommten nach ihr sich allmählich eine neue, christliche

So finden wir in den Katafomben im engen Naum vereinigt die Thätigfeit der Bautunst, die die gewöldten Decken und regelmäßigen Wände schus; die Vildmeret, die die Cartophagplatten und Gerätse, und die Maleret, die die architektonischen Aumne mit heiligen Zeichen, Gestalten und Geschichten schwieder.

Die Bautunst richtete sich in Form und Einrichtung wie in ber Anordnung ber Occoaction nach bem Borbild antiker Grüfte (Columbarien und Maujoleen). Bildwerei und Malerei gewannen, wenigstens zum größten Theil, aus ber neuen Lehre einen neuen Stoff, wenn auch zur neuen Form bie gestaltende Kraft gebrach.

### B. Malerei. \*)

Die Kunst ist religiösen Ursprungs und, wie die Mythologie, eine Sprache jur Bezeichnung von Joeen und Gebanken. Das gibt ihr ihr symbolisches Gepräge, das ihr bleibt, bis sie,

<sup>&</sup>quot;) Manter, Sinnbilber und Runftvorftellungen ber alten Chriften. Min 1825. (Mit zientich vollftändiger Aufgähung und Erffärung.) — Schöne, Befchichforichungen über bie fürchichen Bebranche und Einrichtungen ber Ehriften. — Robp, Schriften und Bilber ber Borgeit.

Bilb und Cache verwechselnb, in ben Naturalismus, in bie Rachahmung ber Birklichkeit verfällt. Wenn aber auch alle Runft pon ibealer Bebeutung fombolifch ift, fo ift bamit nicht gefagt, baß jebes Symbol ben Anfpruch machen burfe, ein Runftwert ju fein. Es ift ein weiter Beg vom einfachen Reichen bis jur vollendeten Darftellung; vom Rifch bis jum Gottes - Cohn und Beiland ber Welt! Wenn aber bie driftliche Runft anfanglich fich vorzugsweis im Rreife einfacher finnbilblicher Zeichen balt, fo muß bas - namentlich in Rom - biefem Cammelplat ber herrlichften Runftwerke und einer ausgebreiteten Runftthatiafeit, einen in besondern Berhaltniffen liegenden Grund haben, Und ber mar ba! Aus bem Jubenthum hatten bie Rubenchriften, Die mohl anfanas bie Mehrgahl ber Gemeinbe bilbeten, Scheu und Abicheu por Bilbern in bie neue Religion berübergenommen. Drigenes (geft. 251) fagt:\*) "Im jubifchen Staate mar tein Maler, noch Bilbhauer jugelaffen, ba bie Befete bergleichen Leute perboten, bamit ungebilbeten Menschen feine Gelegenheit gegeben murbe, ihre Seelen burch folche Lodungen vom Dienfte Gottes auf irbiide Dinge abaulenten." Rach ben Constitutiones apostol. VIII. 32 werben "Rünftler wie bie, fo ein unehrliches Gewerbe treiben, verabicheut." Daffelbe fagt Tertullian idololatria c. 11; ja es murbe Reiner getauft, ebe er ber Runft entsaat batte. \*\*) Da nun aber bie Rubendriften beffenungeachtet bas Bebürfnif fühlten, ihre religiöfen Anschauungen und Gebanten zu perfinnlichen, fo fuchten fie nach Reichen bafür, bie ber Gefahr ber Ibololatrie nicht leicht ausgeset waren. Reben ihnen aber gablte bie Gemeinbe mit gleicher Berechtigung Beibendriften, bie bie Scheu por Bilbern nicht nur nicht theil-

\*\*) Bingham, Origines Eccl. IV. 223.

<sup>\*)</sup> Origenes c. Celsum IV. 31, p. 524. ed. Ruaei.

ten, sonbern vielmehr nach der Väter und Urväter Sitte das Berlangen hatten, das Ueberstnutliche und Ungegenwärtige sinnlich wahrnehmbar und gegenwärtig vor Augen zu haben, wozu nur die Kunst hülfreiche hand bieten konnte.

Wenn ich von ihren Dienftleistungen vorerst zur Malerei mich wende, geschiebt es, weil sie mir früher eingetreten zu sein icheint, als die Bildnerei, deren Ausgaden complicierter erscheinen und mehr Kräfte beansprucht haben dürften, als biesenigen der Malerei.

Bon Bethäufern und Kirchen der vorconstantinischen Zeit gaben wir feine genauen Beräckte und wissen von ihrer etwaigen fünstlerischen Ausschmidtung nichts. Die Duelle sitt die Kenntnis der ältesten christlichen Kunst im Abenblande bleiben die Katatomben, die — wie wir wissen — dem doppetten Zwede bienten, Begräbnissorte und Stätten der Andacht und des Culltus zu sein. Dier sinden wir nebeneinander auß derselben Zeit einsache, symbolische Zeichen und auch symbolische Gestalten und Varssellungen, zu denen sich dann Erinnerungen an die Gründung und Gründer ber Kirche und an religisse Gebräuche reihen.

Bei ber ursprünglichen und vorwiegenden Bedeutung der Katalomben als Grabstätten konnte kein Gedankt sich ummittelbarer und lehhafter ausdrängen, als die Bertrösung der Gläubigen auf ein unvergängliches Leben durch Christus, der dem Tode die Mondt genommen und die seinige mit der Auferschapen aus dem Grade verösigt hatte. Dahin deuten die wiederkehrenden Bilder oder Zeichen auf und neben den Gradplatten und in Berbindung mit ausgedehnten Wand und Deckenmalereien: die Palme das Zeichen des Seieges schon bei den Heine, wie auch, mit und ohne Phönig, Sinnbild des stets neu sich erzeugenden Lebens, nach der Sage, die (nach Plinius, Hist. nat.

XIII. 9.) im Alterthum von biefem Baume galt; Beinranten, icon antit in Berbinbung mit bacchischen Dufterien, Ginnbilb ber Stoffverebelung, ober bes Beiftigen in ber Materie; ber Bfau, ebenfalls ichon bei ben Beiben wegen feines fich erneuenben Gefiebers ein Sinnbilb ber Unfterblichfeit; Bogel überhaupt, icon bei ben Alten Sinnbilber ber frei geworbenen Seele : ber Unter ale Reichen einer auf festem Grunbe rubenben Soffnung; bie Lyra, wegen bes unfichtbar ihr innewohnenben Beiftes ber Tone: bas conftantinifche Kreug H. ober bie Anfangsbuchstaben Chrifti 🧚 (bas Labarum) zur Erinnerung an ihn; ja fein ganger Name und Charafter als Buchftabenrathfel IXOTC, b. i. Ιησούς Χοιστός Θεού 'Tròs Cώτης; Refus Chriftus Gottes Cohn Beiland, aber als lydes jugleich Rifd. wefibalb man ohne Weiteres ben Rifd, felbit in ber Sanb bes Tobias, als Erfat für ben Ramen Chrifti gebraucht hat; bie Taube (περιστερά) als Rahlenräthfel (π = 80, ε = 5, ρ = 100,  $\iota = 10$ ,  $\sigma = 200$ ,  $\tau = 300$ ,  $\varepsilon = 5$ ,  $\varrho = 100$ ,  $\alpha = 1$ ) womit Chris ftus als A (= 1) und Q (= 800) in Rablen ausgebrückt ift; bann mit bem Delzweig als Sinnbilb ber Berfohnung Gottes nach ber Sünbfluth. Der Löwe - entweber ber Löwe vom Stamm Ruba, also Chriftus, ober im entgegengesetten Sinne. wie ichon bei ben Beiben, als bie robe Raturfraft bes Todes, woran fich bie Schlange und ber Rabe ale Ginnbilber ber Sunbe und auch bes Tobes anreihen; bas Lamm als bas apofalpptifche Bild Chrifti; in ber Mehrzahl bie Apoftel, ober auch bie Gemeinde ber Gläubigen; ber Sirich, als Sinnbilb ber Unfterblichkeit wegen bes fich ftete erneuenben Geweihs. auch wohl mit Unfpielung auf bie Seele, bie nach bem Baffer bes ewigen Lebens burftet; bas Schiff, bas fie aus ben Sturmen bes bieffeitigen Lebens in ben Safen ber Ewigfeit tragt; ber Sahn, bas Reichen ber Wachsamteit por allem für bas

Semissen; mit gleicher Bebentung auch ber lehr leise ishlafende Hassen kan als Krone des ewigen Ledens, vornehmlich wohl bei Marthrern; Blätter, denen neue nachwachsen, wenn sie verwelten; die Waage, abzuwiegen Gutes und Böses. Bier Lucklen als Andeutung des Paardobies, daraus sie entspringen, oder auch sir die 4 Evangelien.

Die figurlichen Darftellungen find theils aus bem Alten Testament genommen, theils aus bem Reuen, theils find fie auch Erinnerungen aus bem heibnischen Alterthume, ober fie begieben fich auf firchliche Gebrauche und auf bie in ben Grabern Rubenben felbft. Dit Ausnahme ber lettern, betenber Geftalten, find bie Darftellungen nicht einfach mit Bezug auf ihren Gegenstand, fonbern in ihrer finnbilblichen Bebeutung aufzufaffen. Wir erkennen barin ben Charafter ber antifen Runft. bie mit ihren Sartophagreliefe ber driftlichen Runft jum Borbild geworben, im Befuch ber Lung bei Endumion ben fanften, in ber Töbtung ber Niobiben ben plöglichen Tob, im Bacchusfest Tob und Auferstehung u. f. w. angebeutet wiffen wollte. Darum, wie nahe es lag, und wie entschieden gerade bie roniiden Christen burch Baulus (im Römerbrief) auf ben unmittelbaren Rusammenhang von Christi Tob und Aufersiehung mit bem eignen Sterben und ewigem Leben bingeführt worben, fo ift boch Chrifti Tob, Söllenfahrt, Auferstehung und himmelfahrt meber einzeln, noch in einer Bilberfolge in ben Ratatomben abgebilbet worben; wohl aber wird auf fie, wie auf ben Glauben an Seelen-Unfterblichkeit in vielen Gleichniffen bingemiefen, gang in Uebereinstimmung auch mit Christus felbft, ber feine Lehren gern finnbilblich einfleibete.

"Der Tob ift ber Sünde Sold!" lautet ber Ausspruch bes Paulus (Kömerbrief 6, 23) und Sünde und Tob find burch bie ersten Aeltern in die Welt gekommen. (Ebendas. 5, 12.)

Defhalb feben wir Abam und Eva abgebilbet, befigleichen bas Doppelopfer von Cain und Abel, als bie Beranlaffung bes erften Berbrechens, Gunbe aber und Berbrechen maren ber Erlöfung und Berföhnung Borbebingung. An bie Auferstehung pom Tobe und ein unfferbliches Leben erinnern bie Bilber: von Roah, ber bie Gunbfluth überlebt; von Moies, wie er (nach Exod. 3, 5) auf Befehl Gottes bie Schuh auszieht, eine Stelle auf bie fich Chriftus beruft, mo er ben Sabbucaern bie Auferftehung ber Tobten aus ber Schrift beweisen will, ba Gott fich ben Gott Abrahams, Rjaats und Ratobs nennt, er aber nicht ber Tobten, fonbern ber Lebenbigen Gott fei (Luc. 20, 37); von Mosis gludlichem Durchgang burch's rothe Meer, in welchem Bharao untergeht; von Dofes, ber lebenbiges Baffer aus tobtem Steine folagt; von Daniel, ben bie Lomen unverfehrt laffen; vom Rongs, ben ber große Wilch perichlang und nach breien Tagen wieber ausspeiete; ober von bemfelben Jonas, wie ihm unter ber Rurbislaube ber Unterschied offenbar wird von Absterben einer Bflangenfrucht und eines Menichen; von bes Glias himmelfahrt im feurigen Bagen. Dabin gehören aus bem Neuen Teftament: Die Berwandlung bes Baffers in Wein auf ber Sochseit ju Cang, als Sinnbild ber Umwandlung bes unebeln Stoffes in einen ebeln; bie Brotvermehrung als Anzeichen bes in ber Materie wohnenben hohern Gehaltes; Chriftus und die Camariterin, welche "Borte bes emigen Lebens" pernimmt; bie Erwedung bes Lagarus als Bilb ber Tobes-Ueberwindung; die 5 flugen Jungfrauen, die ben Weg zeigen und geben in's Himmelreich; endlich auch aus ber beibnifden Mythologie mit gleicher Bebeutung Orpheus, ber in bie Unterwelt gestiegen, wie Christus, und bie Macht bes Tobes gebrochen bat; auch Bictorien, ichwebend ober auf Siegesmagen, find aus beibnifden Grabern in bie driftlichen Ratatomben übergeführt worben; ja in ben Katakomben bes Prätertatus sieht man den Raub der Proserpina, und auf einem andern Bild wie Mercurius die (Vibia und) Alcostis jum "Dispater" und "Apracura" bringt, neben benen 3 Frauen als "Fata" steben.

Beziehen fich biefe Darftellungen fowohl auf Chrifti Muferftebung und Simmelfahrt, ale auf ben Glauben an Geelenunfterblichkeit im Allgemeinen, fo haben es andere mit ber Bebeutung und bem Leben Christi allein zu thun. Serr ber Rrantbeit wie bes Tobes treibt er Damonen aus, beilt Blinbe, Gichtbruchige. Blutfluffige : ja er will überhaupt nicht, bag nur Eine Seele verloren gebe, wie er (Matth. 18, 12, Luc. 15, 4) gleichnigweis von einem Menfchen fpricht, ber hunbert Schafe bat, und wenn er eines verliert, bie neunundneunzig in ber Bufte laft, um bas perlorene zu fuchen und wenn er es gefunden. es auf feine Achfeln legt und beimträgt mit Freuden. Und wie man fich Chriftum unter bem Bilbe bes Orpheus als Bezwinger bes Tobes gebacht, fo bachte man ihn fich unter bem Bilbe bes auten Sirten, wie er fich felbit geschilbert, als ben Erretter aus ber Gewalt bes Bofen und ben Folgen ber Gunbe. Und bas ift bas beliebtefte Sinnbild, unter welchem bie erften Chriften fich an ber Statte bes Tobes ben Gottes-Sohn porftellen mochten. Seine Geburt wird nur burch bie Anbetung ber brei Dagier, ober auch burch beren Besuch bei Berobes bezeichnet; bie Scene im Tempel unter ben Schriftgelehrten ift fraglich: bie Taufe icheint aus ipaterer Beit bergurühren; auf bie Baffion ift nur burch bas Opfer Abrahams hingebeutet; bagegen ift er mehrmals abgebilbet, von ben Aposteln umgeben. Die Scheu por Darftellungen aus ber Baffionsgeschichte Chrifti erftredt fich auch auf bas Abendmahl, auf welches nur burch Agapen (ober Liebesmahle) zurudgewiesen wird, wie andere neutestamentliche Borgange mit Bilbern aus bem Alten Testament gemeint sind.

Außerbem galt es noch, bem Gebet um Nettung der Seele sich en wiges, feliges Leben Ausbruck au geben, was durch die Kbildung der Gestochenen in beetwer Zoltung geschaft, wobei sie hie und da mit Heiligen in Berbindung gebracht sind. Als eine Ittschengeschichtlich interessant Darssellung muß die Weise eines Priesters in den Katasomben an der alten Bia Salaria angeschen werden; auch sommt die Tause eines Jungen Mannes durch Untertauchen, sowie die sinsegnung einer Ehe durch den Bildof vor. Uederhaupt lag es den Heilengrischen abe, nach altem Brauch Secten des Lebens zu geben. So sie auf dem Grund einer Glasschale das Zimmermanns-Leben in 6 Wildern darzeschellt. Weinn auch Mobildungen von Todtengrübern (Fossores) in ben Ratasomben voorsommen, do beweist bieß, daß man ihren Dienst als einen rellgiösen betrachtet.

Bit tönnen nicht unbemerkt lassen, das die erstem Christen bei der Auswahl ihrer Gegenstände sie von Gräberschmud forziktig alle Tenner erwedenden Borgänge vermieden und nur solche ausgewählt haben, die im Angesicht des Todes Trost gewähren, die Hossing auf Unstredichteit der Seele weden und härten jollten; ja selbs die enternte Auspielung auf ben Tod Christin dem Opfer Abrahams verlor ihre Bitterkeit durch den Sebanten, daß Gott ja das Opfer verfütet, Jäants Leden geschen gesichert hatte. Und damt wird es sich auch erstären, daß die Appiell und andere Martyver nur in ihrer ewigen Herrlichtett bargestellt sind und selbs die unter Vere (nach allgemeiner Annahme) vollzgegen Hinteriorung von Faulus und Petrus in den Katafonden mit feiner Linie angebeutet ist.

I.

<sup>\*)</sup> Abbilbungen vorzuglich bei Berret g. g. D.

Sehen wir nun zu, in welcher Weife und Ordnung die verschiebenen Bilber angebracht worden, so toumen wohl weide von ihnen vereinzelt vor neben einer Gradplatet; andere aber sind theils als Dedenbilder in den Capellen zu einem Cyclus verbunden; und wieder andere nehmen die halbfreisrunde Wand im Mrcosolium ein.

In einer ber oberften Capellen in ben Ratatomben bes Calirtus ift bie Dede jo eingetheilt, bag acht fleinere Bilber ein im Achted eingerahmtes großes umgeben.\*) 3m lettern fieht man Orpheus amifchen Baumen auf einem Stein fiten. und mit bem Rlang ber Lyra bie Thiere an fich loden und bie Baume amingen, fich por ibm gu neigen; benn bie Ratur ift ihm unterthan, wie bem, beffen Sinnbild er ift. In ben umgebenben Felbern ift Mofes am Felfenquell, Daniel in ber Lowengrube, bie Erwedung bes Lagarus, und ber gute Sirte abgebilbet; bie vier anbern Felber enthalten Schafe und Rinber: bie Gewölbswidel Tauben mit bem Delsweig. - Un einer Capellenbede in den Ratatomben ber Sh. Marcellinus und Betrus nimmt ber Gute Sirte bie runbeingefafte Mitte ein; in ben 8 Felbern ringsum wechseln betenbe Gestalten mit Tauben auf bem Delameig ab; bie Gewölbzwidel nehmen liegende Biriche ein. Gine andere Gemolbbede in benfelben Ratatomben ift fo eingetheilt, bag ber Gute Birte in ber Mitte, quabratifch eingefast, von Tauben und Kronen abwechselnb umgeben ift, baran fich 4 größere lunettenartige Felber ichließen mit Roah in ber Arche, bem Opfer Abrahams, Daniel in ber Löwengrube und ber Erwedung bes Lagarus; bie Zwidel nehmen Bode ein. -Eine ber iconften Deden biefer Art ift in ben Ratatomben von S. Maneie, mo ber Gute Sirte in ber Mitte im runben Rabmen von einem Achted eingefaßt ift, auf beffen Grundlinien

<sup>\*)</sup> Abbiibung in meinen Dentmalen ber 3tal. Malerei.

Tauben siehen. 4 quabratische Felber enthalten ben Sündensan, Moies am Felsenquell, Jonas in der Kürbisande und
eine Betende; dazwischen Irten mit Früchten und in den Awideln wieder Tauben auf Delzweigen. Im Arcosolium bieset
Capelle, die sich durch ein Preschyterium, eine halbtreisrunde
Rische, zwei in den Tuf gedpanene Stilfe und zwei Schulen unter dem Wogen auszeichnet; ist Christus unter seinen Jüngern
abgebildet. Im den Halbtreisselbern der Arcosoliten sind öfter
Liebesmaßte gemalt; aber auch heilige zwischen Betenden, auch
wohl nur die Bildwisse der Verstorbenen in betender Sieslung,
oder mehre heilige neben einander, wie z. B. die h. Cyriaca
zwischen Kaulus und Petrus.

In Betreff ber Charafterzeichnung ift es bemerkenswerth. baß fich für bie beiligen Berfonen in ben erften Jahrhunderten noch tein Topus festgestellt batte. Chriftus wird balb febr jung. felbst unter seinen Jungern, balb alter und auch fehr alt, balb mit fursem, balb mit langem geideitelten Saar; balb mit, balb ohne Bart abgebilbet. Un ein wirkliches Bilbnig war ohnehin nicht zu benten. Die Ruben bulbeten feine Bilber von Menfchen und fo hatte auch fein Jube (mithin auch Lucas nicht) bie Beichicklichkeit befeffen, ein Bilbnif von Chriftus ju machen, In einer Reit, in melder bie Sumbolit ber Runft felbit auf ber niebrigften Stufe, burch bloge Reichen ichon gu befriebigen permochte, fonnte pon einer individuellen Charafteristif, selbit mur einer Unterscheibung ber Juben- und Beibenchriften, nicht bie Rebe fein. Ja auch auf einer höhern Stufe, wo es galt, bestimmte Berfonen und Sandlungen barguftellen, begnugte man fich mit moalichft verftanblicher Anbeutung bes Gegenftanbes. ohne ju fragen, ob Daniel jemals fo zwischen zwei Lowen geftanben baben fonne, wie bie Ratafombenbilber ihn zeigen; ob Roah Blat nur für fich, gefchweige für feine Familie nebft

allem paarweis angesammelten Gethier in bem Raftchen gehabt haben tonnte, beffen Dedel wir ihn aufftogen feben; ob Lagarus als ein foldes, einer Schmetterlingspuppe abnliches Widelfind im Grabe nicht einmal gelegen, fonbern geftanben habe, als ibn Chrifius ins Leben gurudrief, wie bas im Bilbe porgeftellt wirb. Genug, bag bie Auffaffung eine symbolische, und bie Sauptbetonung bem innewohnenben Gebanten blieb, ber fich u. a. auch in bem Parallelismus ber Bilber aussprach. Go entforach a. B. die Erwedung bes Lazarus ber Erwedung bes Baffers aus bem Felfen; ober auch ber Errettung Ifaats vor bem Opfertobe; ober es wurde auch ber Gegenfat hervorgeboben : ber gute Sirte gegenüber bem fchlechten 2c. Gelbft, wo bas Bild bem wirklichen Leben entnommen war, wie bei ben Liebesmablen . ben Bilbniffen ber Berftorbenen u. bal. m., fiebt man beutlich, bag man über bie allgemeine Bezeichnung nicht hinaus geben wollte, hochftens bag man ben Unterschied bes Alters betonte zwifden Dofes, als er fich por Gott im Reuerbufch bie Sanbalen löfte, und bemfelben Dofes, als er bas Baffer aus bem Relfen bervorzauberte.

Die Mittel der Darsiesung waren vorzugsweis traditioner Patur. Aus heldnischem Sebrauch war die Form der Segnung mit aufgehobenem Zeige- und Mittelfinger herübergenommen; denso die From des Gebets: stehend mit aufgehobenen und nach seitwärts ausgestreckten Armen; für Heilung oder sir Versie war handusliegen die Bezeichnung, die Mundertsdaten wurden mit einem Zauberstad ausgesührt. Dabei war die Stellung in der Regel mehr als notswendig bewegt, ja Kopf und Hall scheinen oft aus dem Jusammenhang gerissen, und die Hille fatt seitwärts getrieben. Wenige Bersonen, und noch weniger Spessen und Getränte genügten zur Darsiellung des Abendo oder Liebesmaßles; das Sisen wird die nut durch Be-

rührung bes Mundes mit bem Zeigefinger ausgebrückt und das Erinken (vielkeich) nur ein Mal auf antike Weise mit dem aus der hochgehaltenen Flasche nach dem Mund geleiteten Strahl bes Reins.

Die Tracht sowohl ber Manner, als ber Frauen ift bie altrömische, befigleichen bie Art ben Mantel umguschlagen, wie früher beidrieben murbe (S. 26). Die Frauen haben aber oft ein weißes Ropftuch ftatt bes Mantels als Ropfbebedung; bei Männern tommt die fog. phrygifche Tracht, die jetige Fischertutte, jumeilen por, bei Frauen ein Obertleib, beftebenb aus einem langen Stud Reug, mit einer Deffnung in ber Mitte, burch welche ber Ropf geftedt murbe, und bas von beiben Seiten über bie Arme fiel, Borberforper und Ruden bebedte und unten abgerundet mar. Diefes Rleibungeftud batte auch qumeilen weite Mermel, unterhalb melder bie Theile gusammengeheftet waren, fo baf aus bem Mantel ein Uebergieher geworben. Stehenbe Mertmale babei für ausgezeichnete Berfonen find farbige Streifen, Die fentrecht von beiben Schultern über Bruft und Unterleib bis jum untern Rand bes Kleibes niebergeben, mahricheinlich aufgeheftet find, auch wohl einmal frei aufliegen. Die Saartracht ber Manner ift willfürlich, lang ober furg, ber Bart geschoren, gestutt ober lang berabgebenb; bie haartracht ber Frauen besteht oft in einer als Rrone um ben Scheitel gelegten Rlechte; febr oft bilben bie Baare über ber Stirn eine Art zweitheiliger Schleife. \*)

Der Styl fann felbstrecftünblidg tein anderer, als ber von ber jüngsten gebnissen Aunst überlieferte sein. Breite Formen bes Nacten und ber Genochber, beren Faltengüge mehr angebeutet als durchgebildet sind. Die Zeichnung sehr unvollfom-

<sup>\*)</sup> Abbitbung in meinen Dentmalen 3tal. Dalerei.

men, namentlich in ben Proportionen, in der Berbindung der Gliedmaßen und in der Kenntnis der Formen. Daher manieeierte oder unmögliche Bewegungen, namentlich von Kopf und Hale. Die Modellierung beschäntt sich auf eine leichte Schattenangabe, ohne Mitteltinten. Die Carnation ist röthlich gelb;
in den Gewändern herricht Weiß vor, doch haben sie auch grünblaue, gelbe, röthliche, purpurne und grüne Farben. Die Technis
ist die der Freekomalerei.

#### C. Bilbnerei.

Der Bilbnerei mar in ber alt-driftlichen Runft ein febr enger Wirfungsfreis angewiesen. Das driftliche Museum bes Baticans bewahrt bie Statue eines jungen Sirten, ber ein Lamm auf feinen Schultern tragt. \*) Die Arbeit ift fo portrefflich. als feine aus ber Beit ber Berbreitung bes Chriftenthums, fo baß ich fie für eine antike Arbeit ohne bie fombolische Bebeutung halte. Wohl aber ift fie bas Borbilb geworben für viele Darftellungen bes .. Guten Sirten", wie benn eine Covie berfelben, wie es icheint aus bem 3. Jahrhunbert, behaftet mit allen Mängeln ber bamgligen Runft neben ibr ftebt. - Am Gingang beffelben Museums ift bie figenbe Statue bes hippolytus, Biichofe von Borto im 3. Nahrhundert, aufgestellt. \*\* Gie ift im 3. 1551 auf bem Ager Beranus gefunden worben; allein ber agnie Oberforper nebft bem Ropf find neu; ber Untertheil mit bem Ctuhl find von guter antifer Arbeit, jo bag es febr bebentlich ift, biefe Statue auf Rechnung alteriftlicher Runft gu feben. Bon anbern ftatuarifchen Arbeiten ift mir nicht befannt, bak fie als alterifiliche in Anspruch genommen worben. Dagegen bat fich eine große Bahl von Sartophagen erhalten, beren

<sup>\*)</sup> Abbilbung in meinen Dentmalen 3tal. Bilbnerei.

<sup>\*\*)</sup> Abbifbung in Dippolytus von Bunfen.

Urfprung und Bestimmung unzweifelhaft driftlich ift, und bie mir als die bei weitem bedeutenbften driftlichen Runfibenfmale aus ben erften vier Jahrhunderten anzusehen haben. Gie find ben altrömischen Sartophagen nachgebilbet: oblonge, rechtwinfelige Sarge von Marmor ober anberen Steinen, mit einem oft siemlich hohen Dedel jum Berfchluß. Die Borber- und auch oft bie Rebenseiten bes Sarges, wie bes Sargbedels find mit Reliefs bebedt, oft nur mit gewundenen Cannelierungen und irgend einem Symbol, ober mit fleinen Saulen und Bogenftellungen verziert. Man findet folde Cartophage an allen Orten, wohin bas Chriftenthum in ben erften Jahrhunderten von Rom aus verbreitet worben; bie meiften hat man aus ben romifchen Ratatomben geholt; biefe find theile im Batican, theile im Lateran, auch auf bem Cavitol aufgestellt; einige ber vorzüglichften und wichtigften in ben vaticanischen Grotten unter ber St. Betersfirche.\*) Die in Berona aufgefundenen Sartophage (in S. Giopanni in Balle) ftimmen gang mit ben romifden. \*\*) Bur bie Auswahl ber barin aufgestellten Gegenstände feben wir biefelben Bringipien maßgebend, wie bei ben Malereien ber Ratafomben, nur ift fie um etwas reicher. Zwar bie bem Alten Testament entlehnten sombolischen Bilber haben wenig Rumachs erhalten. Bu Abam und Eva, jum Opfer Abrahams, ju ber himmelfahrt bes Glias, ber Geschichte bes Jonas, bes Daniel in ber Löwengrube, bem Durchaug burchs Rothe Meer, au Mo-

<sup>3)</sup> Ant. Bosio, Boma subberranca, Romae 1632, mit Suḥfern. P Aud-Arringhi, Roma subberr. novismin Paris 1632, 2 föde. — M. Albodetti, osservazioni sopra i cimiteri, Roma 1720. — Bottari, sculture e pitture sagre estratte dai cimiteri di Roma, 1737. — Dionyali sacramu Vaticanse Basilicae cryptarum monumenta, Romae 1773. Rife Xbbibungen, recubinitió mi ícţicu Xbctr. ungenâgenb unb (ctb f tcbfr. pot, puse Ngtri andro botte Critirungen gibe.

<sup>\*\*)</sup> Abbilbung bei Maffei, Verona illustrata.

fes am Felfenquell ift nur noch ber verfucte Abfall ber Asraeliten von Mofes vor bem Bunber bes Felfenquelle getreten als Anspielung auf die Gefangennehmung Chrifti; ferner Dofes, aus ber Sand Gottes bas Gefet empfangenb, bie Grundlage ber Erlöfung burch Chriftus; Siob als Sinnbild ber Begnabiaung nach aufrichtiger Buffe. Dagegen fehlt bie in ben Dalereien oft wieberkehrende Darftellung von Mofes, wie er vor bem feurigen Buid bie Sanbalen loft. Much bas ber Muthologie entlehnte Bild bes Orpheus ift meines Wiffens auf feinem Cartophag. Ru ben neutestamentlichen sombolischen Darftellungen tommt bie Erwedung von Jairi Töchterlein; bagegen fehlen bie Rlugert Jungfrauen. Gehr erweitert ift ber Bilberteis aus bem Leben Jefu. 3mar fehlt ber Befuch ber Magier bei Berobes; bafür ift bie Anbetung ber Sirten gur Anbetung ber Magier bingugefügt; ferner bie Segnung ber Rinber, ber Sauptmann gu Capernaum, ber Gingug in Jerufalem, bie Austreibung ber Sanbler aus bem Tempel, bie Gefangenehmung, bie Berleugnung Betri, Chrifti Berantwortung por bem Sobenpriefter und por Bilatus, beffen Unidulbmaide, Die-Rreustragung (?). Chriftus in Emaus; berfelbe auch als Mittelpuntt ber neuen Religion über ben 4 Barabiefesfluffen. Die Bilbniffe und Bilbnifigeftalten find reich umgeben mit anbern Darftellungen; eine gang befonbers oft wieberholte Anwendung findet ber Gute Sirte, für welche Darftellung man fich wie in fo vielen anbern Gallen, an antite Borbilber bielt, 3. B. an einen Baris, ben man im Museo profano bes Baticans fieht. \*) Rirchliche ober religiofe Sandlungen, Agapen, Briefterweihen, Trauungen u. f. w. find in ben Cartophagreliefe nicht bargeftellt, fo wenig ale bie Rreugigung, Brablegung, Auferstehung und Simmelfahrt Chrifti.

<sup>&</sup>quot;) Abbilbung in meinen Dentmalen 3tal. Bilbnerei.

Für bie Anordnung biefer Beliefs find bie heidnischen Sarophage Vorilber geblieben. Meisentheilis sind möglichst viele
Ereignisse gedrängt neben einander gestellt, und zwar so, das
bieselbe Gestalt sich in der Neihe der Figuren mehrmals wieberholt, ja selbst ohre Zwischensgur, und ohne trgend eine archiettonisse Amsschaften des sind aber auch, ebenfalls nach
antitem Muster, die einzelnen Gestalten durch Arcaden oder Niischen von einander geschieden; oder es ist in der Mitte ein
Bildnissigur, oder deren Brustbild angebracht und von beiden
Seiten mit Darssellungen umgeben. Die Reliese nehmen gemöhnlich die gange vordere, zuweilen auch die Seiten-Kläche
des Sartophags und seines Deckels ungetheilt ein; oft aber
wird die Zassel auch in zwei horizontale Reichen gebeilt.

In ber Composition berricht nicht burchaus iene Ginfachbeit, Symmetrie und parallele Rufammenftellung, wie bei ben Malereien; feboch ift fie nicht ausgeschloffen. Go ftebt ber Gute hirte breimal neben einander: rechts als huter, links als Melter und in ber Mitte als Retter bes verlorenen Schafes: ober auch fo, bag rechts und links von ber Mittelfigur noch je 6 Apostel und 6 Schafe fteben; ein andermal ift bie Mitte von einer runden Muschel mit 2 Bruftbilbern (Baulus und Betrus?) eingenommen, barüber rechts und links eine Sand aus bem Simmel, die eine: Mofen bie Gefettafeln reichenb, bie andere: Abraham von ber Opferung bes Cohnes abhaltenb; bann aber ift auf einer Seite noch Bilatus, bem bas Beden gebracht wirb, auf ber anbern Chriftus, ber Betrus porausigat, bag er ibn verleugnen werbe, bie Seilung bes blutfluffigen Beibes und bie Erwedung bes Lazarus; in ber untern Abtheilung beffelben Sartophaas ift offenbar Mofes am Felfenquell abfichtlich ber Brotvermehrung burch Chriftus gegenüber gestellt; befigleichen Daniel gwifchen ben Lowen ber Seilung bes Blinben. Gin

andermal bildet der Einzug Chrift im Zeruialem das Gegenbild zu dem Durchgang der Juden durchs rothe Weer. Auf einem andern Sartfophag steht Christius zwischen 2 Kalmbäumen in der Mitte auf einer Erderhöhung, daraus 4 Quellen siesen die Goangelien). Bon der einen Seite sommt Jetrus mit dem Arrug und empfängt eine Sprift, von der andern Paulus. Links eine Darstellung des Einzugs Christi in Jerusalem: rechts Christias als Gefangener und Angestagter vor Pilatus; oder bei geleicher Mitte an jeder Seite 6 Apostel. Ein andermal aber hat die ganz gleiche mittlere Gruppe ganz ungleiche oder underställiche Robengruppen: die Brot- und Fische Zermesprung links bie Samariterin am Brunuen rechts; die Boraussiage von Betri Berteugnung links, die Leitung des Untstüßligen Webelder

Die Darftellung bei biefen Werten ber Runft halt fich bei ber burchgangig fymbolifden Auffaffungsweife, ber es im Bilbe nicht um ben Schein bes wirklichen Lebens ju thun ift, im Bereich ber Anbeutungen, bie meift gang verftanblich, gumeilen aber auch - ebenfalls nach antifer Art - febr rathfelbaft und nicht felten wunderlich naiv find; bei benen aber auch bas Berporheben ber Bebeutung, alfo bes Bebeutenben qualeich gum Reierlichen und Burbevollen führt. Darum wo Chriftus als Rranfenbeiler auftritt, ift nichts, als bie Dacht bie er ausübt, (feine Liebe, fein Mitgefühl) bervorgehoben, weghalb er auch immer einen (Bauber-) Stab in ber einen, bie Schriftrolle bes Evangeliums in ber anbern Sanb halt. Daneben ftreift bie Raivetat ber Darftellung an's Laderliche: Co wirb 3. B. Jonas pon ben Schiffern in ben offenen Rachen eines Geeungebeuers, wie in einen Badofen geschoben; fo fteht Daniel nacht swischen 2 Löwen, die wie fromme Bubel ihm aufwarten; die Arche Roabs ift ein fleiner vierecter Raften, aus welchem er nach ber Taube langt, aber nicht Blat fur feine Beine bat,

geichweige, baß er felbit wieber gurnaffriechen tonnte; bie brei Magier tommen ftets im vollen Laufe gum beiligen Rinbe auf ber Mutter Schoofe. In ben Gestalten ift überhaupt viel Bemeaung ohne ausbrudvolle, fprechenbe Motive; nicht fowohl bie Sanblung fieht man, als bie hanbelnben Berfonen, unbewegt burch ober für ben Borgang. Abam und Eva find immer fo bargefiellt, wie fie erichroden und verschämt erkannten, bag fie nadt maren; auf ben Sunbenfall felbft beutet fonft nichts; auch bas barauf folgenbe Berbrechen bes Brubermorbs ift nur von fern angezeigt, inbem Cain mit ber Garbe, Abel mit bem Lamm ju Gott herantritt, ja fogar nur burch Aehre und Lamm in ber Sand ber Aeltern. Bei bem Opfer Abrahams reicht mobl eine Sand aus ben Bollen, aber nicht bis an bas Opfermeffer. Go feben wir Chriftus neben Weintrugen, bas ift bie Sochgeit gu Cana; ober neben 7 Rorben, bie er mit bem Stab berührt, bas ift bie munberbare Speifung; ober über einem fleinen Manne, ber ein Bett tragt, bas ift bie Beilung bes Gidtbrüchigen u. f. w. In ber That find Stellungen und Bemeaungen faft burchmeg entweber ritual, wie Segnung und Gebet (nach antifer Beife), ober Bunberwirfung, ober fie find burch ein conventionelles. burchaus nicht entsprechenbes Schonbeitsgefühl veranlaßt, fo baß fie ben fpaten atabemifchen Riguren gleichen; alles aber auch nach Beife ber fpatern antiten Runft, wie wir fie aus Sartophagen und pompejanifchen Banbgemälben tennen, mo 3. B. Benus neben bem fterbenben Abonis, meldem Amor ein Banben um ben Schenfel legt, ohne alle Seelenbewegung fist. Jonas unter ber Rurbislaube ift gerabegu bie Copie eines ichlafenben Enbymion auf einem Sartophag im Baticanischen Museum. Die Gestalt Christi, auch Mofes ift in ber Regel fehr jung, bartlos, kurzbaarig. Tunica und Mantel find bie Allen gleiche Bekleibung, wobei gewöhnlich ber rechte Arm frei bleibt. Frauen bebeden ben Kopf mit einem Auf, ober auch mit bem Mantel. Eine eigenthümliche, runde, niedrige Kopsbedeung wiederhoft sich sowohl die altteslamentlichen Scenen, als bei Bildnissen und sichen fiels die phrygische Mühe, und niet; die Magier haben siels die phrygische Mühe, und nur Tumlen ohne Mäntel. Der Thron Christi si der Sella eurulis nachgebildet, die segnende Handbewegung ist die bei den beid nichen Kohnen und Dichtern übliche, mit der sie vor dewe Bolt, oder auch nur mit dem Buch oder Schristrolle in der Linken abgebildet werden. ") Bildnisse werden, wie bei den Alten, häufig in eine Muhofel gesaft, die zuweilen von zwei Geniem Schalten über der Schristung einen Glauchen besteuert, und wo er Christum verleugnet sieht miner der Hahn als Gewissenschafter dannehen. Für Himmel und Erbe treten noch die alten Götter Uranus und Gläa ein.

Der Styl unterscheibet sich in nichts von dem Styl der eichnischen Sartophage; im Nachten wie in den Gewändern die seldte Formengebung; seldt für die neuen Sparaftere sind noch teine neuen Typen sessengtellt; auch Helligenscheine tommen nicht vor. In der Zeichnung und Ausführung zeigt sich zwar im Mulgemeinen der Kunstverfall; aber doch in sehr verschiedenen Graden, und — was wohl zu demerten ist — nicht durchweg Jand in Hand mit dem allgemeinen Culturverfall. Menn der in diesen Sartophagen hin und wieder der Gesis der antiken Kunst, erwärmt von der neuen beseiligenden Lehre, sich zu neuem Leben erheben zu wollen scheint, so zeigt doch die Mehrzahl derselben die steit zunehmende Unsäsigischen der wachsen Mangel an Formenssinn und an technischer Geschältlichtet. So sind bei vielen dieser Neltigis die Fakten wie Vinnen einzegegaden, so das

<sup>\*)</sup> Abbilbung in meinen Dentmalen 3tal. Bilbnerei.

faum die Motive noch erfannt werben; so die Loden eingebostr. Jäusig sind die Figuren diektöpsig, kurz und plump, die Gesschstägige unsstrmtläg; und wenn auch sogar antife Figuren (wie ein Endymion sir den Jonas unter der Kitristaube) copiert werben, so wird doch der Bertall der Kunst aufgehalten, das Schwinden der schöpfertischen Kraft nicht verfüliet.

### Schlußbemerfung.

Forfcben wir nun in ben bisber aufgeführten alteften Reugniffen einer driftlichen Runfithatigfeit nach ben Caamentornern, aus benen eine italienisch driftliche Runft ermachfen fonnte, fo haben wir biefelben mohl zu unterscheiben von ben Ginfluffen, unter welchen fie fich entwickeln fonnten, und entwickelt haben; pon jubifden und beibnifden Borftellungen und von beibnifder Beife fünfilerifcher Darftellung. Bu ben Saamentornern felbft aber werben wir faum burch einen Anbern ficherer gelangen, als burch ben Apostel Baulus, ber auf bie Bilbung ber Chriftengemeinbe in Rom ben größten Ginfluß ausgeübt hat. Geben wir ab pon ben "Chriftlichen Lebensregeln", Die er in feinem Brief an bie Römer (pom 12. Capitel an) als bie mefentliche moralifche Rraft ber neuen Religion im Gegenfat gegen jubifche und beibnifche Gewohnheiten und Lebensausichten ber Gemeinbe an's hers legt, fo find es pornehmlich zwei Lehren, die er ale Saulen bes neuen Glaubens aufrichtet: burch Ginen Denichen ift bie Gunbe, und mit ihr ber Tob in bie Belt aetommen; und ebenfo burch Ginen Menichen bie Erlofung von Gunbe und Tob, burd Chriftus! Seine Macht über Gunbe, Krankheit und Tob, bie urfachlich mit eiuanber verbunben find, hat Chriftus burch große Bunberthaten, burch Erwedung von Tobten, vor allem burch feine eigene Auferstehung bewährt. Durch ibn und mit ibm ift auch Nebem.

ber an ihn glaubt, Unfterblichfeit gegeben! "So aber Chriftus in euch ift, fo ift ber Leib zwar tobt um ber Gunbe willen, ber Beift aber ift bas Leben um ber Berechtigfeit willen. Go nun ber Beift beft, ber Jefum auferwedet hat von ben Tobten, in euch wohnet: fo wird auch berfelbige, ber Chriftum von ben Tobten auferwecket hat, euere fterblichen Leiber lebenbig machen um befiwillen, baß fein Geift in euch wohnet." Faft alle Darftellungen in ben Ratatomben wie an ben Sartophagen laffen fich mittel- ober unmittelbar auf biefe beiben Grundlehren bes driftliden Glaubens gurudführen; und fie find bie Saamentorner, bie reichliche Frucht getragen auf bem Felbe ber driftlichen Runft. Dagegen mar es erft ber nachfolgenben Runftperiobe porbehalten, mit ber "Gottheit Chrifti" ein neues Saamenforn aufzunehmen. Denn wie im Romerbrief Gott und Chriftus auf's entichiebenfte aus einander gehalten find, und bas Dogma ber Dreieinigfeit noch nicht im entfernteften angebeutet ift: fo feben wir auch in ben alteften romifch echriftlichen Runftwerten fein Sombol ber lettern und Chriftus por einer Gleichstellung mit Gott gewahrt, ber entweber als Greis, ober burch eine aus ben Wolfen reichenbe Sanb bargeftellt ift.

# Ameiter Zeitraum

vom vierten bis in's elfte Jahrhunbert.

## a. Befdichtliche Ginleitung.

Große Beranberungen hatte Italien feit bem Untergang bes weströmischen Reichs erlebt. Oboater, ber feine Refibeng in Ravenna aufgeschlagen, bas icon fruber an bie Stelle bes fich felbft und bem Bifchof überlaffenen Rom getreten mar, erlag nach tapfrer Gegenwehr bem Oftgothen Rürften Theoborich, ber im 3. 493 in Ravenna einzog und als Ronig von Italien fo ziemlich bas gange noch übrige Gebiet bes weströmischen Reichs, Italien mit ben Infeln, bas fübliche Frantreich, bie Donaulanber, und bie abriatifchen Ruften beberrichte. Geine Regierung war ebenfo mobilthatig, als glorreich; feine Berehrung por bem claffifden Alterthum beftimmte ibn nicht nur gur Schonung und Erhaltung antifer Kunftbenkmale, fonbern auch zur Annahme ber Lebensweise, Gebrauche und Tracht bes Alterthums. Dit ihm versuchte fein Gebeimichreiber Caffioborus aus Calabrien bie Bieberbelebung bes claffifchen Beiftes auf feinem Gebiet ber Literatur, und fein Minifter Boethius aus bem Gefchlechte ber Unicier ftrebte mit Beiben nach bem gleichen Biele. Sorgfältig, aber mit vergeblicher Strenge, ichieb Theoborich bie Roheiten und Zügellosigkeiten alter Unsitte von dem Werth antiker Bilbung: die Thierhehen und alles wilde und wüsse Bergnügen lieh sich auch das christianisserte Bolk nicht nehmen.

Nach Theodorichs Tode 526 folgten wieder schwere stumvolle Zeiten sür Italien, indem der oströmliche kaiser Justinnian, seite 527 auf dem Chron von Gonstantinopel, zur Wiebervereinigung der getremnten Neichshälften seine Geere in Bewegung sehte. Italien und Rom insbesondere litt unstäglich
unter den immer sich erneunden Kämpfen der Bygantiner unter
Belisar und Narses gegen die Gotspen unter Vitiges und
Totila, die mit des Gotspentönigs Tesas Tod in der Schlacht
am Besun 552 ihr Ende erreichjen, das zugleich das Ende der
Gotspekerrschaft in Italien war.

Italien wurde von Bygang aus burch Erarden beherricht, aber ber von borther ausgeübte Drud und Hochmuth wurde balb fo unerträglich, bag man fich, eigner Unmacht bewußt, nach Befreiern umfah und fie in einem anbern beutschen Boltsftamm erkannte, ber fich an ben Ufern ber Donau niebergelaffen hatte: ben Longobarben. Gie folgten bereitwillig bem Rufe aus Cuben und gogen 568 unter ihrem Ruhrer Alboin über bie Alven. Gie machten Pavia gur hauptstabt bes neuen Reichs, bas fich über faft gang Italien mit Sicilien ausbreitete, führten aber auch verheerende Kriege mit ben Bmantinern berbei, unter benen bas Land ichmere Schaben erfuhr. Bum Glud für Italien tam 590 ein Mann auf ben Stuhl Betri, ber mit Recht au ben größten Männern ber Geschichte gerechnet wirb: Gregor I., ber in großartiger Beife und mit ungewöhnlichen Rraften bas Bohl ber Rirche und bes Staats gegen bie ringsum brobenben Gefahren ichuste und bem hochanichwellenben Strom ber Berwilberung einen Damm entgegenfette. Johannes Diaconus fagt von ihm: "er habe bie fieben freien Rünfte gu

ben ebeln Marmorfaulen im Borbof bes apostolischen Stuble gemacht." Gegen ben von Byzang ausgehenden Kampf gegen Bilber in ben Rirchen trat er als beren Schuter auf mit ber nachbrudlich von ihm befolgten Anficht: "baß Malerei und Bilbnerei für ben Ungelehrten ben Mangel an Schriftfunde erjeben." Er führte verbefferten Rirchengefang ein und bas romische Missale. Tief schmerzten ihn bie Spaltungen in ber Rirche; bie Longobarben wie por ihnen bie Gothen waren Urianer; faft ber gange driftliche Rorben Europas bulbiate bem Arianismus, ben die Theologierungsfucht ber byzantinischen Raifer nur fraftigte. Gregor aber gelang es burch bie in zweiter Che mit Agilulf vermählte Königin ber Longobarben, Theobelinde, ihn und ihr Bolt für bie fatholische Rirche zu gewinnen, und in gleicher Beife Spanien und Britannien gu befehren. Dankbar feine Berbienfte würdigend hat ihm die Rirche ben vierten Blat neben ben brei altern Rirchenvätern angewiesen. Er ftarb 604.

Gregor hatte noch bie faisertische Obergewalt anerkannt und bie Beschätigung seiner Würte als römischer Bischo von Appany erbeten. Danach aber sichtete bie kaisertliche Aumassung, dogmatische Erreitigleiten als Negierungs-Angelegeuheiten zu behandeln, Nom im siedenten Jahrhundert zur Selbsämbigkeit. Noch eutschiebener trat die Spaltung zu Tage, als Leo der Jiaurier im 3. 726 von Bygany aus den Bernichtungskampf gegen die heistigen Bilder begann, die alsbald von Gregor II. zu Nom in den Schuld der Kirche gestellt wurden. Sany Jatalien und mit ihm der Longobarden König Luitprand stand auf der Seite bes Papsies. Luitprand freisig beuutzte die Gelegenseit zu eigner Machterweiterung, nahm Nawenna, den Sitz der Dygantinischen Crarchen und derna nach beschwickliede Karachen und der nach der Seite der Verpelen Erreichen Veranden kenn die beier durch

I.

das Geschent von Sutri, womit er einen neuen, ansehnlichen Baustein zur werbenden weltsichen Gewalt des Stattsalters ferifik beitrug. Gregor II. fact 731; Gregor III., der ihm unmittelbar fosste, der leite vom Kaiser in Byzanz bestätigte Papst, versammelte in Rom ein Coucilium, in welchem das Juterbiet über Alle verhänzt wurde, welche die heiligen Vilder zersören würden.

Angwifchen bereiteten fich nene große Greigniffe vor, aus benen bie Sierarchie mit einem Rirchenstaat bervorging, anfanglich in Gemeinschaft mit ber höchsten weltlichen Gewalt, balb aber im Rampf um ben Borrang mit ihr. Die brobenbe Saltung ber Longobarben batte ben Papft Bacharias bestimmt, fich nach einem Retter in ber Roth umgufeben. Wieberum mar es ein germanischer Boltsftamm, ber einen Bruberftamm gu verbrangen berufen murbe. Der Berrichaft ber Longobarben in Italien follten bie Franken ein Enbe machen. Ru bem Enbe wurde zuerst der Usurvator Bivin vom Bapst 752 als Konia anerkannt; pon Stephan, bem nachfolger von Racharias, ber su bem Amed über bie Mpen gegangen mar, im 3. 754 nebft feiner Gemablin und feinen Gobnen Carl und Carlmann in S. Denis bei Baris gefalbt, woburch jenes bebenfliche Berhaltniß von gegenseitigen Berbindlichkeiten entstehen mußte, baraus bie verberblichen Rampfe zwischen Staat und Rirche hervorgegangen, bie bas Mittelalter in ewiger Spannung gehalten, unb felbft in ber Neuzeit noch mit - wenn auch unmächtigen bochftets beunruhigenben Budungen fich bemerklich machen. Im 3. 756 zwang Bipin ben Longobarben - König Aiftulf zu einem Frieden, in welchem ansehnliche Landstreden Italiens bem Rirchenflaat zufielen. Aus ben Parteitampfen um bie Rrone bes Rirchenftaates nach Stephans Tobe ging endlich im Februar 771 Sabrian I. fiegreich hervor, ichlenberte einen Bannfluch

gegen ben Longobarben - Ronig Defiberins, ber Rom bebrobte und rief bie Sulfe bes Frankenkönigs Carl an. Rafch erfüllte fich bas Schidfal ber Longobarben. Rachbem Carl auf bem Maifelb gu Genf i. 3. 773 ben Rrieg verfündet, rudte er vor Bavia; ging Oftern 774 nach Rom, wo er bie Befitungen bes Rirchenftagtes befrätigte und vermehrte; nabm fodann im Qui nius b. A. Bavia ein, Defiberins gefangen und machte bem Lombarbeureiche ein Enbe, nicht ohne neue Bergrößerung bes Rirchenstaates. Jugwischen war ber Befit nicht gegen alle Unfechtung ficher geftellt und Carl mußte feinen Romergug noch oft wieberholen. 2018 er im 3. 800 jum fünften Dale nach Rom ging, war Sabrian gestorben und Leo III. hatte feine Stelle eingenommen. Bu Mentang bei Rom vom Bapft feierlich empfangen, wurde er barauf von ihm am Grabe bes b. Betrus gefalbt, und in fiberrafchenber Beife als Imperator gefront, wobei auch fein Cohn Bipin bie Konigefrone erhielt. -Co mar burch einen letten enticheibenben Act Atalien von bem erstarrten und ersterbenden Often pollfommen losgeriffen; zu einem neuen felbftanbigen Leben aufgerufen. Raiferthum und Bapftthum zu gemeinfamer Bflege ber Culturentwidelung verbumben!

Es war ein lurger Traum von neuaussebenber Größe, in welchem Jtalien seine Justusst, Europa eine geschgerte Ordnung ber Christensteil sal. Aus der Thellung des Reiches und den ihr solgenden Bruderzwisten, den erneuten Angrissen von Seite der Longobarden, der zunehmenden Schwäche der Rachfolger Carls, welche Karteibildungen und Parteitämpse hervorries, aus den unvermeiblichen Rissbeligsteiten zwischen latterlicher, popplicher und parteinlarisisch-wellschen Serfall der anvollusische Latterlicher und parteinlarisisch-wellicher Gewalt, ging der allunähliche Bersall der anvollusische Serfall der anvollusische Serfall der Zustussellsche Ser

bie Einfalle ber Saracenen in's papftliche Gebiet, 846 bie Blunberung Roms, namentlich ber Kirchen ber So. Betrus und Baulus, burch welche bie toftbarften Runftichate verloren gingen, wobei fich bie Richtigfeit bes faiferlichen Schutes herausstellte. Der Nieberlage ungeachtet, welche bie Saracenen 849 in ber Scefchlacht von Oftig erlitten, tehrten fie immer wieber und breiteten ihre Berheerungen über gang Unteritalien aus. und fetten fich fogar fest bafelbit. Rur auf turze Reit erftartte bas Papfithum unter Nicolaus I., nach beffen Tobe 867 fturmifde, felbst blutige Bapftmablen, aus benen eine Reihe fehr schlechter Bapite bervorging, sugleich mit ben Rampfen swifden Berenggr. Guido und Arnulf um die weltliche Obergewalt, um bas Borrecht zu streiten schienen, ben letten Rest gesunden Lebens in Italien zu vertilgen. Bu ben Ginfällen ber Saracenen, bie 914 abermals por Rom ericbienen, famen nun auch im Norben bie Raubzüge ber Ungarn, um bas geangstete Stalien an feiner Stelle Rrafte fammeln zu laffen. Bergeblich feste ber Bauft Robann X, die Raiferfrone auf's Saupt Berenaars: vergeblich fucte er Sulfe in Bygang. Denn wurde auch biefe gewährt und mit ihr im 3. 916 ben Saracenen eine fiegreiche Schlacht am Garigliano geliefert: fo verboppelten fich im Norben bie Ginfalle ber Ungarn, verftartt burch burgunbifde Seerhaufen; in Rom aber, wo B. Johann in ber Engelsburg 929 als Gefangener enbete, und Bapfte auf Bapfte in raider Folge ben Stuhl Betri einnahmen, war unter ichmachvoller Beiberherrschaft (einer Marozia u. A.) bie grenzenloseste Berwilberung und Sittenperberbniß eingetreten. \*) Ein Blid auf bie Berhaltniffe gennat, um zu feben, wie tief man gefunten war. Marozia hatte bafür geforgt, bag ber von ihr mit B. Gergius III. er-

<sup>\*)</sup> Liudprand, Bifch. v. Eremona, geft. 972, Antapodosis, L. VI.

zeugte Sohn, als ein Jüngling von 18 Jahren, als Johannes XI. Bapft wurde. Marozia hatte inzwischen Sugo von Brovence nach Rom gerufen und mit ihrer Sand bie Berrichaft über Rom angeboten und gegeben; aber ihr zweiter Cobn, Alberich, vertrieb Sugo, feste feine Mutter in's Befangniß, und fich jum herrn von Rom, und fomit über feinen Bruber, ber 939 ftarb. Bapfte auf Bapfte folgten in gleicher Abhangigfeit; bas Bapftthum war zur ganglichen Unmacht herabgefunken. 3m 3. 954 ftarb Alberich als thatfächlicher König von Rom, und hatte por feinem Tobe noch bafur geforgt, baß fein Cohn Octavian gum Bauft ermählt murbe, einer ber boben- und fittenlosesten Denichen, bie biefe grauenhafte Beit aus ihrem Schoof geboren batte. \*) Und boch war er vom Schickfal erlesen, eine neue Reit, bie Rettung Staliens aus tiefer Berfuntenbeit berbeiführen zu helfen. Schon im 3. 951 hatte Abelbeid, bie Wittwe Lothars, bes 950 gestorbenen Ronige von Stalien, auf beffen Thron fich Berengar von Jurea gefest, gegen eine von biefem ihr mit Gewalt zugemuthete Beirath feines Sohnes ben beutichen König Otto zu Gulfe gerufen. Er war 951 mit Beeredmacht gekommen, hatte bie Lombarbei fich unterworfen, mit Abelbeib fich vermählt, war aber über bie Alpen gurudgegangen, ohne Italiens Buftanbe ju beffern. Sei cs. baf ihm bas Daß bes lebels noch nicht voll genug ichien, fei's, bag ihn bie Sorgen um Deutschland, bie Rampfe gegen bie Ungarn babeim beschäftigten, er überließ vorläufig Stalien bem Geschid. Da in größter Bergweiflung rief Johann XII. feine Sulfe an und Otto 200 im Berbft 961 fiber bie Alpen, fette fich bie eiferne Krone ber Lombarbei auf's Saupt, sog im 3, 962 in Rom ein und ftellte bas römische Kaiserthum beutscher Nation Carls b. Gr.

<sup>\*)</sup> Er nannte fich Johannes XII.

wieder her. Und damit begann eine neue Zeit für die weltliche Macht, sowie für die Läuterung des in Schmach und Schande gefallenen Papsithuns.

# b. Rirdengefdictlide Ginleitung.

Raum geringere Umwandlungen als bas Römische Reich hatte bie Rirche Chrifti erfahren, feit fie bas apostolische Reitalter hinter fich hatte. Die unter Berfolgungen aller Art erflartte, von Confiantin fobaun aus Rejaung wie aus Bolitit gefchütte Rirche hatte bie furze Störung ihrer Machteutwidelung unter Julian gludlich überftanben und war unter Theodofius I. bereits gu folder Macht gelangt, baß fie nicht nur bem Seibenthum bas erlittene Unrecht in gleicher Beife vergelten, fonbern auch bereits eine driftliche Glaubenslehre, mit Berbammung ieber anbern, als bie allein berechtigte auf- und feststellen tounte. Bergebens flehte Symmachus bei Gratian um Schonung ber Bictorien, biefer Simbilber ber Große Roms, in ber romiichen Curie,\*) Theodofius erflärte jebe Urt bes Gogendienftes für Berbrechen und bas Beiffagen aus Opferthieren als Dajeftateverbrechen. \*\*) Reben großen Schriftstellern, wie Gufebius, Muguffinus, Origenes u. A., Die mit bem Beifte bes Chriftenthums und feiner überzeugenben Wahrheit siegen wollten, erhoben fich Kanatifer, welche bie Beiben mit Keuer und Schwert gu vertilgen verlangten. Juftinian vernichtete im 3. 529 bie Bhilofophenichulen, ben letten geiftigen Salt bes Beibenthums; \*\*\*) in Rom bagegen gingen beibnifche Feftlichkeiten und Ausbrudweifen in's Chriftenthum über.

<sup>\*)</sup> Symmachi Epist. 61. L. X.

<sup>\*\*)</sup> Cod. Theod. L. 12. de paganismo.

<sup>\*\*\*)</sup> Procopii Hist. arcana c. 11.

Gegen Enbe bes vierten Jahrhunderts maren bie Zweifel an einzelne Theile ber g. Schrift überwunden, bie auf ben Bunich bes Bapftes Damajus von Sieronumus in lateinischer Ueberfetung erfchien. Aber nun begannen bie theologifchen Streitigkeiten, und bie Religion ber Liebe griff zu ben Waffen bes Saffes und ber Berfolgung, die Gottesverehrung im Geift unb in ber Bahrheit, wie fie Chriftus gelehrt, genugte ber Staatsfirche eines Raiserreichs nicht mehr. Im Rester ber noch nicht erftorbenen mythologifchen Beltanfchauung gestaltete fich bas Dogma von ber Berfon Chrifti, und in ben neuerbauten, prachtreichen Tempeln ein pruntvoller Cultus, mit lebhafter Betonung bes Gegenfates von Merus und Laien. Die Lehre wurde unfaklich; bas Leben verlor an Innerlichkeit. Menschen tiefen Gemuthe und ftrenger Lebensanficht jogen fich in bie Ginfamfeit gurud: icarfe Denfer fucten Rlarbeit in Die Wiberfpruche ber Lehre zu bringen : fo entstanden Klöfter und Reger! (xá 9agoi.) Arius, Bresbnter ju Alexanbrien, lehrte: "Der Sohn ift burch ben göttlichen Willen aus Nichts geschaffen, also nicht mabrhaft Gott, both Gott zu nennen und anzubeten." Origenes bagegen fafte ben Lebrbegriff fo: "Der Logos (Chriftus) ift pon Emigfeit aus bem Wefen bes Baters gezeugt, alfo ihm gleich!" Arius' Lehre warb auf bem Concilium zu Aleranbria 321 perbammt. Das Concilium ju Nicaa 325 entichieb für bie Gleichheit im Wefen von Bater und Sohn. Auf bes Raifers Gebot wurden alle Schriften bes Arius verbrannt, feine Anhanger als Teinbe bes Chriftenthums erflärt. \*) Athanafius fprach es noch entichiebener aus: "Chriftus ift Gott, tein beibnifcher Salbaott!" Roch einen weitern Schritt that ber Raifer Theobofius I., ber alle Arianer aus ben Kirchen von Conftantinovel vertrieb. i. R.

<sup>\*)</sup> Acten ber Spnobe ju Ricaa. Tübinger Quartalidr. 1851. 1.

351 ein Concilium doßin berief, ") und mit Hilfe besielben dos Dogma von der Dreieinigseit seistlellte. Son Merandria war bie siegende Theologie ausgegangen, bebeutende Namen sührt bie Kirchengeschichte unter ihren Vertretern auf: Alhamas, gest. 373; Gregor von Nyssa, gest. 394; Bastlins d. Gr., gest. 373; Gregor von Nazista, gest. 390; Eusschie von Cairera, gest. 340; Chryssoftomus (seit 398 Bischof von Constantinopel; dann verdamut), gest. in Pontus 407; dazu im Noendland Ambrosius 374 bis 397 und Kanastinus aus Rumbien, gest. 430

Raum hatte bie Kirche bie Regerei bes Arius überwunden, io erstand in ihrem Schook und aus strenger Orthoborie ein neuer Gegner. Aus bem Dogma von bem Gottfein Chrifti war nach muthologischer Anschauungsweise gang folgerichtig die göttliche Berehrung berjenigen erfloffen, bie ihn geboren hatte. Reftorius, feit 428 Metropolit von Conftantinopel, verurtheilte aber bie Berehrung ber "Gottgebarerin" (Θεοτόχος) als neues Seibenthum, murbe jeboch burch Theodofius II. 431 auf bem Concilium ju Ephefus (ber alten heimath ber "großen Mutter") als Reber verbammt. \*\*) Fortan war im Drient die Theologie faiferliche Angelegenheit. Auf ber pon ber Raiferin Buldberig und ihrem Gemahl Marcianus berufenen Synobe zu Chalcebon 451 murbe als Glaubenslehre festaestellt: "Chriftus Gine Berfon nach feiner Gottheit ewig vom Bater, nach feiner Menichbeit von ber jungfräulichen Gottesgebarerin, in zwei Raturen unvermischbar, ungertrennlich." \*\*\*)

Der kaiserliche Hof in Constantinopel behauptete seinen überwiegenben Ginscluß auf die kirchlichen Angelegenheiten. Die

<sup>\*)</sup> Mansi a. a. D. T. III. p. 521 ff.

<sup>\*\*)</sup> Mansi a. a. D. T. IV. p. 1067 ff. 1099 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Beitschrift fur bift. Theologie VIII. 1.

Raifer beriefen bie allgemeinen Concilien, leiteten fie burch Gefanbte und machten ihre Befchluffe felbft in Glaubensfachen gu Reichsgesetzen. Im Drieut, in ber Rabe bes Sofs fügten fich bie Bifchofe, mabrend in Italien bie Rirche eine freiere Stellung und größere Celbftanbigteit gewann. Co tonnte ce geicheben, baß bie römischen Bischöfe unter Martin I. auf ber Lateranfynode 649 bem Patriarden von Constantinopel bie Rirchengemeinschaft auffündigten. \*) Der faiferlichen Willfür gegenüber wurde die Kirche eine Macht, der Sort der Bolfsfreiheit. Rugleich flieg natürlich Macht und Ansehn bes Alexus, indem man in ber Rirche ben Simmel, im Konigthum nur bie Erbe reprafentiert fab. Dazu tam, baf Rom im Abendlande ber einzige apostolische Sit war, und bag man feine Entscheibungen um fo bereitwilliger aunahm, als fie meift von großen Berfonlichkeiten ausgingen, wie g. B. von Leo I., bei beffen Bontificat (440-461) Balentinian III. 445 bas Gefet erließ, bas ben apoftoliichen Stuhl als bie bochfte gesetzgebenbe und richterliche Gewalt über bie gange Rirche ertlärte, \*\*) Geit bem 6. Jahrhunbert wird ber Bifchof von Rom "Papft" genannt, und Gregor b. Gr. erfüllte bie Burbe mit größrer Dacht und umgab fie mit gesteigertem Glanze. "Durch Bereinfachung bes Styls, wie burch feine Sangerichule erhob er ben Rirchengefang, aab bem romiichen Gottesbienft feine geheimnisvolle Bracht, insbesonbere ber Abendmahlfeier ihre bermalige Gestalt als Defiopfer und begrundete bas Fegefeuer in ber Phantafie bes Bolts. Er verachtete bie weltliche Biffenschaft und hielt es für unwürdig, bas Wort Gottes in bie Regeln bes Donatus ju gwangen. Er hat burch feine prattifchen Schriften ebenfo fehr firchliche Leichtalau-

<sup>\*)</sup> Mansi a. a. D. T. X. p. 851.

<sup>\*\*)</sup> Leonis Opp. T. I. p. 642.

bigkeit, als eine erufte kirchliche Gestinnung im ganzen Abendalande geförbert." \*)

Daß unter biefen Umftauben bie Cultur im Allgemeinen febr tief fteben mußte, ift begreiflich. Der Aberglaube nahm bie driftlichen Seilsmittel für Raubermittel; ber Teufel fing au in ben Borftellungen ber Menfchen eine Rolle zu fpielen; Mußiggang und Armuth nahmen große Dimenfionen an ueben gesteigerter Vergnügungssincht, loctrer Moral und erhöhtem Luxus, die man burch "außere Werfe" buffen zu können glaubte. -Das Uebel aber rief fein Gegengift hervor: burchbrungen von ber beseligenben Rraft bes Evangeliums, und abgestoßen von ber Citelfeit bes Weltlebens, aufangs als Anachoret in einer Relfenhöhle bes Cabinergebirgs bei Gubigeo frommen Betrachtungen ergeben, grundete Benedict von Rurfia i. 3. 529 bas Rlofter pou Monte Caffino bei G. Germano, und ichuf bamit, indem er feine Orbensbrüber neben bem Gottesbienft gu beilfamer Thatiafeit führte, zur Urbarmachma unbebauten Bobens, zum Bolksunterricht, zum Abschreiben von Manuscripten alter Autoren u. f. w, einen fegenreichen Ausgangspunkt mahrhaft driftlichen Lebeus.

Gleichzeitig nahm aber auch die heiligen-Berehrung einen an das muthologische Zeitalter erinnernben Charafter an. Nicht allein an den Orten ihres ursprünglichen Wirtens wurden sie verehrt; Reliquien von ihnen reichten hin, die Stelle, wohin man sie brachte, thmen zu weihen, und daselbst ihren Beistand auf Erden wie ihre Fürbitte im himmel anzurufen; einzelne

<sup>9)</sup> D. Suttony, Stróßalóg, Zeferinő bel Gregorfantifein Stréengdenge, Stlinfer 1829 — Gregorius, Liber sacramentorum de circulo ami, s. Sacramentarium. Ordo et canon missae Gregorfanus, in Cod. liturg, Eccl. Rom. ed. H. A. Daniel, Lips. 1817. — G. Dafe, Sitréengeféjiéte, 9. Muff. p. 16.

Stäbte, ja gange Provingen hielten sich an bestimmte Leitige, andern wurden bestondere Hissolitäteitungen zweichteiten. Bon der Benntung heidmisser Tempel für den derfülligen Cultum hielt man sich mit Gewissenhaftigeit möglichs fern; aber i. 3. 608 sam man doch dahlin, das Bantipon in Nonn nach vorser angewandtem Egorcismus allen Wartprern und der beiligen Impairau zu weißen. Das Amderten an die Bekenner und muthigen Berbreiter des Christenhums vermische sich mit übertriebenen Borschlungen von ihren rühmtlichen Eigenschaften und mit zum Theil aus der Mythologie übertragenen Wundergeschickten.

Wohl zuerft an bem prunthaften Sof von Configutinovel verband fich ber Gottesbienft mit außerm Glange, ber fich baun and, auf die abendländische Rirche veroffangte. Weifmanch hatte man aus bem heibnischen Tempelbienst herübergenommen; bie Belenchtung mit Kerzen von Wachs fand burch bie Bienen, bie bas Wachs bereiten, in unfteriofer Berbinbung mit ber beiligen Jungfrau; Gloden traten im 7. Jahrhundert an Die Stelle von Metallplatten, auf bie man mit bem Sammer ichlug, um gur Rirdje gn rufen; fast gleichzeitig wurde bie Drgel eingeführt;\*) bes Gefanges habe ich ichon gebacht. Die Sacramente maren nod) wesentlich auf Taufe (Rinbertaufe) und Abendmahl befdrantt; \*\*) bie Liebesmable maren Armenfpeifungen geworben. Ceit bem 5. Jahrh. war für bie Beiftlichen bie Tonfur eingeführt, eine auf bem Scheitel geschorne Blatte, als Reichen ber Demuth, weil fie bamit ben Sclaven ahnlich wurden. Gur befonbere firchliche Functionen hatten bie Geiftlichen besonbere Feftgewande; bas Ballinm, ein breiter Streifen von weifer Bolle, über ben Schultern gu tragen, wohl eine Reminisceng

<sup>\*)</sup> Chryfanber, bift. Radricht von Kirchenorgein. 1755.

<sup>\*\*)</sup> Augustinus, Sermo 218.

aus altrömischer Tracht, wurde seit bem 6. Jahrh, von den Kapsten als Aussichmung verliehen. Conslamin hatte strenge Somutagsseier angeordnet; die Feter von Christi Geburt wurde in Rom auf den 25. December (natalis Solis invieti) seshipt nut den nach dem Worgensand verpflangt; die Spiphomie aber nur als Taussich begangen und im Kondlande auf die Magier begogen.") Jur Okter und Pfuglister tam im 4. Jahrh die Himmelschrt. Indere Zeiertage, namentlich Ausrientage reihen sich daran, sowie die simmilischen Geburtstage (Todentage) der Martyrer und die Simmelsungstage der Kirchen. Im 8. Jahrh. sam das Fest von Waria Himmelschrt zu den andern Martentagen hinzu. Der Eultus gewann immer größere Ausdehmuna.

Bum Berftanbniß nicht nur ber driftlichen Runftgeschichte, fondern ebenfo ber Rirchen- wie allgemeinen Culturgeschichte bebarf es eines unbefangenen, von feinerlei Borurtheilen geleiteten Blides in die thatfachlichen Berhaltniffe, die fich nach allgemein gultigen Gefeten gebilbet, entwidelt und umgeftaltet haben. Roch im 5. Jahrhundert lebte bas Beibenthum trot aller Berbote im Stillen, im Schoof ber Familien fort; ja im 3. 425 murbe noch ein erflärter Beibe, Ruffus Benerius Balerianus, jum Bratorialprafecten von Rom ernannt. Wie por Rursen noch ber neue Glaube bis zum Tode verfolgt wurde, fo jählte nun ber alte Glaube, namentlich im Drient, feine Martnrer. Im Abendlande aber lebte bas Seidenthum im Chriftenthum fort, und wenn auch Leo b. Gr. über bas heibnisch - chriftlide Beien fich beklagt, bas felbit auf ben Stufen bes Altars vom S. Betrus ju Tage tritt, wo Befenner Chrifti fich ummenben tonnten, die Sonne angubeten: fo ift boch icon bie Ber-

<sup>\*)</sup> Tertullian. c. Marc. III. 13.

legung ber Feier des Geburtstages Chrifti auf den Tag "Solis invieit" ein Zeichen von der jächen Fortbauer der heibnischen retigiöfen Michganungen und ihrer Beienfühlung der chielichen Kirche. Die driftlichen Confuln begingen noch die heibnischen Augurtien, und Papft Gelafius vermochte die misten Tupercalien nur daburch abzulchaffen, daß er im 3. 494 bas Feit von Maria Reinigung an ihre Stelle feste. Das Bolt ließ sich die wilden Thierbegen der Amphitheater nicht nehmen, so wenig als andere Feste rohen Bergnügens; felbst Theodorichs strenge Gefege blieben wirtungslos. "Das heibenthum schward nicht aus den Ansichten und Gebräuchen, ammentlich in Kom und übte den Ichädblichen einflus aus mit der Entstellung des innersten Westens der christlichen Lehre.")

Rugleich mit ben heibnischen Elementen, ohne welche gwar bie Kirche eine ber Lehre und bem Leben ihres Grunbers entfprechenbere Geftalt erhalten, aber auch - wie ich oben gefagt eine driftliche Runft nicht in's Leben gerufen haben murbe, mirtten auch fort und fort bie Traditionen bes Jubenthums, verftartt im 6. Jahrhundert burch ben ebenfalls im Alten Teftament wurzelnben Aslam, baraus Leo ber Maurier feine Berfolgung ber Bilber geschöpft. Ueber ein Jahrhundert hindurch bauerte ber burch blinden Fanatismus erregte und von beiben Seiten mit Reuereifer und Erbitterung geführte Streit, um bei bem Ergebniß angulangen, bag Bilber angubeten eine Thorheit, die Runft aber ein Mittel fei, nicht nur Bilbung im Allgemeineu, sondern auch besonders religiose Erteuntniß zu fördern. Rebenher aber ging eine machfenbe Berehrung ber Beiligen unb ihrer Reliquien und ein üppiges Wachsthum von Legeuden und Bunbergeschichten, weniger jum Bortheil ber Bernunft und ber

<sup>\*)</sup> A. Reumout a. a. D. II. 1. p. 37.

Religion Chrifti, als zur Vereicherung der Phantasie und zur Anhänfung von branchbarem Stoff für spätere künstlerische Zwecke.

#### c. Runftgefdichte.

Mit ber Anerkennung bes Chriftenthums burch bie Regie rung mar bie Stellung ber Rirche gum öffentlichen Leben faft in allen Begiehmigen eine andere geworben; indem aber ber Raifer und ber faiferliche Sof fich bagn befannten, mußte bie Rirche felbst eine andere außere Gestalt annehmen. Gewöhnt an die religiösen Ceremonien, mochte man sich nicht begnügen mit ber in bescheibenen Grengen gehaltenen, mehr innerlichen Gottesverehrung nach apostolischer Borschrift, noch mit den beschräntten, aber bis babin ausreichenden Räumen in den Katakomben und in Bripathäufern, und beren fast burftigem Aussehen. Die Runft trat foaleich in ihr altes Recht, ber Religion ihre Statte an bereiten und biefe würdig und in entsprechender Weife ausguftatten. Aber nicht nur bie veranberten Berhaltniffe, fonbern ebenso febr die Entwickelung ber firchlichen Lebren, vornehmlich bie Teftstellung ber Dogmen fpiegelte fich in ben Werfen ber Runft, wie die heranwachsende Macht des Klerus in der innern Einrichtung bes firchlichen Gebanbes. Wir wenden uns guerst zur

### A. Baufnuft. \*)

Der Glaube an die Anferstehung des Fleisches machte das Grab zur blogen Auhestätte, die Hoffnung auf die Wiederver-

<sup>3</sup>º Sgl. J. Bingham, Origines coclesiasticae, ed. lat. J. H. Grischovius. Halae 1727. – Mugniți, Zenthrübişleitur ber driffitisen Stiede. – ⊗d-Sne, Originistopiquungen ificer bei für@ifi@en Orteinde. Berin 1819. – Casali, de veterum Christianorum ritibus. – G. Wholer, relatio de templis primitivorum Christianorum. London 1689. – Muratori, de rebus liturarie.

einigung mit Chriftus nach der Auferflehung zum Weg nach dem Himmel, und die Uederzeugung von der nächsten Auwartschaft der Heiligen auf jene Bereinigung das Grab eines jeden derselben zur Pforte des Paraddicies.

3n biefer durch den neuen Glanden erzeugten Vorstellung liegt der wesentlichste Unterschied von der religiösen Vorstellung der alten Völfer und dem Lebenspringip der neuen Kunst. Ueber dem Grade des Heitigen öffnete sich das Land der Vertheihung, das Himmelteich, und damit ein unerschöpsstider Vorn der Vonntasse.

Mis baber Conftantin bem neuen Cultus öffentliche Wohnftätten errichtete, fab er fich an bie Graber ber Martnrer, als an bie unzweifelhaften Baupläte gewiesen; - mar es boch ichon altrömische Sitte, Tempel zu errichten über ben Kamilien - Grabftatten!\*) - fiber ber Afche von Betrus und Banlus erhoben fich große Rirchengebäube, und als er bem Chriftengotte felbit einen Tempel erbaute neben feinem Balaft, ließ er ein Grab bafür bereiten und die Gebeine bes Täufers barin bergen, und fonnte es nicht hindern, bag bie jo erbante Rirche ben Ramen bes Johannes annahm, ben fie bis beute behalten bat. Satten also vorher bie Graber als Rirden gebient, fo waren nun bie Rirchen immer noch Gräber, mit allen ben Borftellungen, bie fich bei ben erften Chriften an ben Tob knupften, und nicht allein Graber ber Beiligen, fonbern allgemeine Begrabniforte; wenigstens fo lange, bis Gefahr für bie Lebenben eine Befchränfung biefer Sitte nothwendig machte.

Wohl stimmt biese Ansicht fiber ben Ursprung umb bie Bebeutung ber Kirche nit unserm Begriff von einem Gotteshause nicht überein; allein sie findet in ben ältern Schriftsellern wie

<sup>\*)</sup> G. oben p. 21 ff.

in ber Geschichte ibre Bestätigung. Der Rame für bie Rirche war bei jenen "Martyrium" ober "Coemeterium" ober auch (wie bei Chrysoftomus) "τάφος μαρτύρων";\*) fast ohne Ausnahme murben bie älteften Rirchen über ben Grabern ber Beiligen, beren Namen fie trugen, aufgeführt;\*\*) auch war keine ohne cine "Krypta" ober "Confessio", b. h. ohne bas Grab eines Befennere (Confessoris); ein Gebrauch, beffen letter Wieberichein in ber Einrichtung ber katholischen Kirche noch erhalten ift, baß teine berfelben, ja tein Altar ohne ein fog. "Beiligthum" b. i. bie Reliquie von einem Beiligen, jun Gottesbienft eingeweiht und benutt werben fann. Im Drient erbaute bie Raiferin Belena Chrifto Die erfte Rirche über bem heiligen Grabe 311 Nerufalem und Conftantin eine zweite an ber Stelle feines Tobes auf Golgatha; und in Bezug auf bie von ihm ber "Göttlichen Weisheit (áyia Dogia, b. i. Chriftus) erbaute Kirche fagt ein faft gleichzeitiger Schriftsteller: "bag ber Altar ftatt bes Grabes biene, wo Chriftus liege, bas muftische und unblutige Opfer." \*\*\*) Bie fest bie Borftellung von ber Berbinbung von Grab und Kirche im Bewußtsein haftete, geht u. a. auch aus ber Antwort hervor, die Laurentins de Leodio (f. Du Cange a. a. D. p. 4) bem Bischof von Berbun auf die Frage .. warum

<sup>\*) &</sup>amp; Bingham, origines eccles. III, p. 129. X, p. 1. Bgf. aud Eusebius, de vita Coustant. III, 48. IV, 40. Prudentius, perist. hynnn. V. v. 513. XI. v. 171. Bunjen a. a. D. I, p. 381.

<sup>\*\*)</sup> Augustinus, de Civ. Dei. XXII. 10. Nos martyribus nostris non templa sieut Diis, sed menorias sieut hominibus mortuis, quorum apad Deum vivunt spiritus, fabricanus. Nec bli erigimus attaria, in quibus sacrificemus martyribus, sed uni Deo, et martyrum et nostro. Cf. Id. Homil. L. de divres.

<sup>\*\*\*)</sup> Germanus Patr. C. P. δεί Du Cange, Constantinopolis Christian p. 41. ἡ ἀγία τράπιζά έστιν ἀντὶ τοῦ τόπου τῆς τωηῆς ἐν ἦ ἐτέθη ὁ χριστός, ἐν ἦ πρώκειτωι ὁ ἀληθινός καὶ οὐράνιος ἄφτος ἡ μυστικὴ καὶ ἀναίματος θυσία.

ben Beiligen bes Alten Testaments feine Rirchen erbaut merben?" gibt: "Beil man ihren Geburtstag (b. i. Todestag) nicht weiß und feine Reliquien von ihnen bat."

Co war burch bie monumentale Bebeutung ber erften firchliden Gebaube bie Moglichfeit einer Runftentwicklung gewonnen, die ihren Ginfluß auch auf andere, wenigstens verwandte Banunternehmungen, wie 3. B. auf Taufcavellen (Bavtifterien) umb Oratorien außerte. Rach alter Orbnung gehörte gu jeber Saupt - ober Bfarrfirche ein Baptifter jum, bas - mohl ohne Ausnahme - bem Täufer Johannes gewidmet war. Das Bebäube war rund ober achtedia und hatte ben Taufbrunnen in ber Mitte. Der Bilberichnud bezog fich vorzugsweife auf ben Tänfer, und wie er im Evangelium nur als Borläufer Chrifti bezeichnet ift, fo betrachtete man auch bas an feinen Namen gefnüpfte Sacrament ber erften Beibe gum Chriftenthum als eine Sandlung, die außerhalb ber Rirche zu geschehen habe.

Dratorien unterideiben fich von Rirden in ber außern Beftalt nur wenig. Sie hatten feine Confession und bas Cacrament tonnte in ihnen nicht gefeiert werben. In Rom find bie altesten Oratorien vom Bapft Silarius im 5. Jahrhundert neben bem Lateran geftiftet: G. Johannis Ev., G. Johannis Bapt., und G. Crucis.

Die firchlichen Gebäube, mit benen es zuerft vorzugsmeife bie Runft gu thun bat, find bie großen, über ben Grabern ber Beiligen erbauten Rirden.

Ihre Bebeutung und Beftimmung, von benen bereits bie Rebe war, führten zu ihrer Einrichtung. Der organische Mittelpuntt mar bas Grab bes Beiligen (bie Confession), bas felbst bei einem ganglichen Umbau ber Rirche unverrückt stehen bleiben mufite (wie bei St. Baul, St. Loreng 2c.). Unmittelbar über bem Grabe ftand ber beilige Tifch bes Abendmahle, ber I.

Altar ber Guchariftie. Auf bem Altar ftand ein Rreus, barüber erhob fich in Form eines pon 4 Caulen getragenen Balbachins bas Ciborium, in welchem eine Krone mit Lampen (Regnum) hing.\*) Für bie Geiftlichfeit, bie bie Dinfterien verrichtete, und für bie Gemeinbe, bie paffin baran Theil nahm, waren nach ber bereits eingeführten Scheidung amifchen Klerus und Laien gefonberte, für lettre, nach Maggabe wachsenber Christengahl, möglichst große, und zwar wegen ber gebotenen Trennung ber Beichlechter, getheilte, für erftere um ber Burbe und um ber Sichtbarteit ber Function willen erhöhtere Raume nöthig. Um ber Musterien willen, die bem Begriff, wie ber Bezeichnung nach, aus bem Alterthum herübergenommen, und von benen Uneingeweihte und Unwürdige ausgeschloffen waren, mußten biefe Räume mit Coranten umgeben werben. Gur Ratedumenen und Büßende war ein Naun außerhalb ber Kirche nothwendig, ber bann auch für Begräbnififtatten benutt werben tonnte, fobalb bas Innere ber Rirche aufhörte, allgemeiner Rirchhof zu fein, bie Borballe. Rangeln jur Ablefung ber Evangelien und Epifteln, fowie gur Abfingung ber Bfalmen (Ambonen), Bante für ben Rlerus nebft einem Bifchofftubl. Leuchter, Tabernatel jur Aufbewahrung ber Boftien, ferner im Borhof ein Brunnen gum Behuf inmbolifder Reinigung u. a. m. gehörten zur urfprünglichen Einrichtung ber Kirche. \*\*)

Wie die Einrichtung der Kirche durch ihre Bedeutung, so war ihre Form burch die Ersodernisse des Einrichtung dekimmet: Für Ersindung neuer Formen waren die gesunkenen Kunstlicks so wenig desdistgt, als bei der Fortbauer der Tradi-

<sup>\*)</sup> Contulit coronulam auream cum cruce pendentem super altare. Anastasius Bibliothecar. in Gregor. III. p. 179.

<sup>\*\*)</sup> Bingham a. a. D. III. L. VI.

tionen bes Rolntheismus und feiner Runft - und Lebensäukerungen ein Beburfniß nicht bervortrat. Man nahm von bem Borhandenen das, was den Anforderungen am besten entsprach. Am wenigsten geeignet hielt man die Form der Tempel, in benen moglicher Weise die alten Gotter fich noch ein Berftedt gesichert haben tonnten. Doch fehlt es nicht gang an Beisvielen, bag Tempel in Rirchen vermanbelt murben. \*) Much bie altromischen großen Grabmaler icheinen für einzelne firchliche Bauten als Borbilber gebient zu haben, wie 3. B. bei G. Coftanga por ben Mauern Roms. Am entsprechenbften indeß und beghalb annehmlichften ericbien bie Form ber Bafiliten, bie burch bie Benutung von Brivat = Bafiliten au Bethäufern, wie wir früher (S. 37 f.) gefeben, bereits firchliches Burgerrecht erlangt hatten. Der Bafilitenfinl wurde bie porherrichende Form bes occibentalischen Rirchenbaues. hier fand man, mas man brauchte für die kirchliche Ginrichtung, felbst bei außerorbentlichem Bachsthum ber Gemeinde. Die burch die Saulenhallen gebilbeten Langenabtheilungen (Schiffe) nahmen - und gwar nach Sonberung ber Geschlechter — bie Gemeinde, bas mittlere berfelben bie Ambonen auf; die balbfreisrunde, erhöhte Tribune mar bem Rlerus vorbehalten; ber unterirbifche Raum barunter (Arnpta) eignete fich gang gur Confession, und über biefer fand ber Altar feine geeignete Stelle. Den Rlerus noch beftimmter von ber Gemeinde (ben Laien) zu icheiben, legte man öfters einen Raum swifden Tribune und Schiff, und bilbete fo bas Querichiff (Transfept), beffen symbolischer Bedeutung man fich erft fpater,

<sup>\*)</sup> So machte Theodofius b. Gr. den Sonnentempel zu Heliopolis i. 3. 379 zur hriftlichen Kirche. Gothofred, Comm. in Cod. Theod. L. XVI. Tit. II. de paganismo. leg. 25. — Auch S. Lorenzo vor den Mauern Koms wor ein Tempel oder in Tempelsorn erbaut.

vielleicht erst, als man es über die Längenschiffe hinausgeführt, als Form des Kreuzes bewußt worden sein mag.

Man unterscheibet bis ins 9. Jahrhundert zwei Kirchenbaussiele: den römtischen und den byzantinischen, denen man in Bermecksiumg mit ipätern Erscheinungen noch zwei andere hinzugesigt, als deren Urscher man Gothen und Longobarden bezeichnete, die indeh für ihre Banunternehmungen bei den herrichenden badweisen geblieben sind. ') Aber auch die Reugstichen haben die Form ihrer fürclichen Gebäude von den Nömern genommen; nur daß sie dem von Gradmälern entlehnten Ews lössyl mit dem Luadvat oder dem gleichsschlissen Kreug als Grundlage den Borzug gaben, während im Occident der Bassilitenstyl mit seinem Langbaus vorherrischen wurde.

<sup>\*)</sup> Bgl. v. Anmohr, It. Forschungen III. p. XVI. Doch finden sich einzelne neue Motive für Bausormen bei ihnen, wie wir namentlich beim Grabmal Theodorichs sehen werden.

<sup>\*\*)</sup> S. Giovaumi in Lateraus, S. Maria Waggiore, S. Clemente und viele ber altern Kirchen in Rom widersprechen thatfachlich ber angeblich unerläßlichen Vorschrit.

Schiffe (Mittelishiff und Seiten schiffe oder Abseiten) getheilt, woliden welche und die Tribune sich vorkommender galls abs Luccischiff (Transsept legt. Das Mittelschiff nie das Luccischiff) dat gewöhnlich die doppelte Brette der Seitenschiffe; doch find diese zuwellen unter sich verschieden in der Brette. Die Setallung des Altars über der Krypta ist bereits oben angegeben.

Der Haupteingang ist der Möss gegenüber; und zwar in einer Vorhalle, die häusig zugleich die eine Seite eines viereckigen Arritums mit einem Sallenungang bildet. Bor dem Atritum, in bessen Mitte der Brunnen des Weispwassers dere fland, sah man auch noch zweislen einen kleinen überdetten Vorkau, den "Seibenvorhof."

Die Mittelschiffmand trägt das Dach des Mittelschiffs, bessen ganges Gebälle (wie das der Seitenschiffs unverbeckt von unten gessehen wird, wodunch sich das etwas gebrückte Berhältnis der Construction des Langhauses mildert. Im Kall eines Duerichisfes find beibe Seiten ber Mittelschiffwand gegen basselbe burch einen Bogen verbunden (ben Triumphbogen). Jur Confession führen neben oder vor bem Mtar Stufen hinab.

An der Außenseite schließt ein flacher, oft übergebauter Giebel die sohe Mittelwand ab. Unter der weiten Gohlfelhe, die ihn im Fall der Ubebrdauung trägt, desinden sich senste und unter diesen das Dach der Vorglale, das auf Säulen ruht. Die Seitenansicht zeigt die Reihe Fenster des Mittelschiffs, sein Dach und das der Seitenschiffs mit Gesimsen und Tragsteinen und das Hallend der Abstrack der Auflachen und des Hallend der Auflären erft mit den Gloden im 7. Jahrfundert dagu.

Im Ganzen blieb das Aeußere ziemtlich schmucklos; im Zujammenhang mit ihrem unterirbischen Ursprung nimmt die Kirche in der Regel nur für das Innere die ornamentale Kunst in Anspruch, Bildnerei und Malerei, wie wir es bei den betressenden Abschmitten näßer ins Auge sassen wollen.

Der orientalisserömische, s. g. byzantinische des Gewölbstyl, sie melden wir die Vorbilder im römischen Panteson, dem ursprünglichen Kauptiaal aus den Thermen des Agrippa, oder wahrscheinlicher noch im Mausselmend sie Neugustus, oder in der Kolosialbaute des Idrianeums zu such haben, kam der leigenden Prachtliede des griechischen Hoss mit mehr Anzischungskraft entgegen, als der schlichte Ernst der Basiliten. Als mitwirtende Ursache kan — wenigstens später — die Horm des griechischen, gleichietigen Kruges (der Bisson des Konstantin) angesehn werden, die mit der des Kreise, also des Kuppelgewöldes leicht in constructive Verbinung'zu bringen ist. Dies Kreuz bleibt das haratteristische Mertnal des griechischen Ertyls, aus welchem er, selbst in den sienen Abarten, sich her einer Abtunde, oder die ihr verwandten Formen des Sechs und Adachts mit einem, über die Imsangauere ein-

porragendent, stadyrunden Zelf- oder Auppeldad, und Aundbogen durchaus; dazu breite, schwere Pfeiler und Streben zur Unterstützung des Gewöldes, statt der Säulen, wodurch die Seitenschifts abgesondert werden, sind Jaupstennseichen. Emporen, be dem Basilitenstig nur auskanhimsweise vorsommen, aus benen man durch Nischen und Jensten nach der Mitte und dem Altar heradischen fann, und in denen sich die Säulensschlungen, die zur Unterstützung des Baues die weiten Zwischenkaungen, die zur Keitern ausfällen, in verkleinertem Ashfiad wiederholen, eine Zerstücklung und Zerplitterung, in der man dei Thüren und Sensten, Galerien und Attilen mit der Zeit sehr weit ging, sind nothweidige Consequenzen diese Style.

Tem Şaupteingang gegenüber ist die Tribune  $(\beta \bar{\eta} \mu \alpha)$  nebst Austein und Consssssion, ein Halbrund, meist mit verlängerten Seiten. Bor dem Eingang ist auch hier die Borhalle, und auch der Kunstichmut ist angeordnet, wie dei den Bassission

Was die Ausführung der kirchlichen Gebäude betrifft, so war ison zu Consiantins Zeiten die einst so vollkommene Technit wie das Hormenverständenis sier geinnten. Was man daher in den driftlichen Bauten früher Jahrhunderte an Säulen und Saptialen, Basien, Gesimsen und Dranmenten Gutes antrifft, sieltern Gebäuden entnommen; weshalb auch die Säulen in den Basiliten in im den Basiliten in im ernegelmäßig und selbst von verschiedenen Maßen sind. Dennoch hatte sich noch mancher technische Wortseil durch leberlieferung erhalten, wie z. B. die Gewölksonstruction durch Amphoren (im Navenna) u. a. m. Auch zeigt sich dem Sister der Serrischer noch häusig gebilbeter Aunstistund beutstar, wie dem Theodorich und Justinian; ja, man sieht ihn an dies Mächte lester gebunden, als an die aussitzende gestulde Gewalt, da kunstmerte in Nom den aleichseitigen rovenuntischen weit nach

siehen an Aumswerth. Wirtlich Neues in ben architettonischen Formen trug den Charafter des Nothebessis, 3. B. die durch, Kämpfer verstärkten Capitale von Säulen, die Arcaden tragen sollten. Schon im Gradmal der Constantia zu Nom sind wunderlich profilierte Gesimse über die Capitalplatten gelegt, um ben Widerflichten Seinen gegen den Druck des Bogens zu verstärken. Später Architectus möhlten an ihrer katt einen nach unten zugespipten Würfel, den sie aufs Capital aufsetzen; umd die biefes den sehr führel, den sie aufs Capital aufsetzen; umd die biefes den sehr ähnlicher Horm war, so bildete sich die Gestalt des Doppelcapitāls, wie wir es in den ravennatischen kirchen zuerst und dann an vielen Orten die sind späte Mittelalten wiederssuben.

Die Frunfjudg vornehmlich des Orients führte jum Augus von Bergierungen, jur Bervielfältigung von Säulen, auch ohne allen constructiven Grund. Juglödden wurden mit fosstaren Steinen, Wände mit Bernstein und Persmutter belleidet, alle architetonischen Glieden, Platten, Hohlstein ze wurden verziert; ein ichgered Zeichen bes gesunftenen Geschands und erstortvoere Einsicht, wo die Säste so zu logen ins Kraut geschoffen, wo man der Annst durch Rechtschule zu verleiden abeacht geschoffen, we der Geschen der Berthe beracht William Werts, durch Pracht Würde zu verleiben abeacht geschoffen, we der Geschoffen geschoffen.

## Airchliche Bauten unter Conftantin und feinen Hachfolgern. \*)

Die bedeutendsten Kirchen biefes Zeitranmes haben wir in wenn, dem Amsgangspuntt der meltlichen, dem Amfangspuntt der neuen geistlichen Macht zu suchen. Leider sind sie durch spätere Zuthaten um ihre ursprüngliche Gestalt gekommen, oder haben vollständigen Reubauten ganz weichen unlissen. Dagsgen haben sollständigen Reubauten ganz weichen utlissen. Dagsgen haben sich mehre Kirchen Navenna's besser erhalten, so daß sich hier Rumohrs tressends Wort vollkommen bestätigt, "daß nichts ber Bewahrung bistorischer Dentunkler günstiger sei, als gänzliche Berödung." Bon dem isdrigen sieher gehörigen Kirchen haben wir nur noch die Vassilica Ambrosiana in Mailand und S. Lorenzo dasselbst in Betrackt zu ziehen.

Wir wenden und zuerst zu den großen Kirchen in Basilikenform aus der Coustantinischen und der nächtsolgenden Zeit, ohne besondere Nücksicht auf ihren nachmaligen und jehigen Zustand.

 Die älteste ber christlichen Bafiliten in Rom ist die Basilica Constantiniana ober Lateranonsis, auch Salvatoris, Mater et Caput Ecclesiarum, von Constantin d. Gr. im Umfaug des Lateranenssischen Balastes Christo erbaut und

<sup>\*)</sup> Bgl. Jo. Ciampini de sacria acdificiis a Constantino extructis, Romae 1693. — Procopii de acdificiis Justiniani, Venet. 1729. — Bunfen, Ficture x. Beforciung ber Stabt Nom. Ciuttgart 180 ff. — Snapp unb Gwitenjön, Dentmate ber driftliden Melligion, Möbibungen föd. Edutgart 1822—1827.

bem Täufer Johannes gewidmet;") früher schon das eigentliche Nationalheiligsthum der Vöhner, mitt Geschenken überhäuft, mit wielen Werken der Vildnerei und Walerei ausgestattet mit Neliguien, die ihre hohe Stelle in der Hierarie bezeichnen (als der Stiftehütte Mosis, dem Stade Aarons 2c.) und mit zahllosen Indulgenzen begadt. — Dies älten Kirche, die — wie alle Constantinischen — einen nur geringen Umsang gehabt zu haben schosient, und von der keine Bescherbeidung auf uns gefommen, dauerte nur bis auf Sergius III, der sie um 906 von Grund auß neu aussaute. Nach zwei Archiven in 14. Jährhumbert er bielt sie in der Wiederstellung das Gepräge dieser Zeit; ihre iebige aana moderne Gestalt aber von 1560 bis 1746. \*\*)

2. S. Pietro in Vaticano, über ber "Martypfätte"
es Apostels in den Acconsissen Garten im vaticanissen Gebiet,
wohin aus den Katafomben seine Gebeine geschaft wurden, zum
Theil auf der Grundmauer des Acconsissen Gierus von Constantin d. Gr. aufgeführt. Schon Paulinus von Nola (um
395) gibt eine aussächtliche Beschreibung davon. Ihre ganze
Känge betrug 270 F., ihre Breite 200 F. Sie war durch 96,
in vier Reihen gestellte Säulen aus parischem Marmor und
Granit in 5 Schiffe getheilt und hatte ein Querschiff. Der
Triumphhogen wurde von 2 besonders großen Säulen getragen; je 2 Saulen im Querschiff flanden in der Jilden getragen; je 2 Saulen im Querschiff flanden in der Jilden bet Um-

<sup>\*)</sup> Die von B. Sergius III (904—911) herrührende Inschrift an der Tribune lautet:

Augustus Caesar totum cum duceret orbem Condidit hanc aulam Silvestri chrismate sacram Jamque salutifera lepra mundatus ab unda Ecclesiae hic sedem construxit primus in orbem Salvatori dee qui cuncta salubriter egit Custodemone loci uandit te Sancte Joannes.

<sup>\*\*)</sup> S. Mabillon, Museo Ital. II. p. 560. — Ցուոքen a. a. D. III, 1. p. 511.

fangemauern ber Seitenschiffe. Ueber ben Saulen lag borigontales Gebalf, jum Theil von antifen Gebauben genommen. Die Kenfter waren rund und im Chor mit buntem Glas gefaßt; bie Banbe mit Marmor und Mofait belleibet, ber Fußboben gleichfalls mufivifch ausgelegt. Das Mittelfchiff war bebeutend breiter, als zwei Seitenschiffe. Seine Banbe, ber Triumphbogen (mit einem großen Querbalten, baran fpater bas mit 1380 Lampen erleuchtete Kreuz befestigt wurde), der Tribunenbogen und die Tribune, und auch die äußere Borberseite der Kirche bis in ben Giebel, hatten Bilber in Mosait. Die höchste Bracht ber Kirche war um bie Confession und ben Altar vereinigt. Bor berfelben, nach bem Schiff gu, befand fich eine Saulenhalle mit filbernen Leuchtern auf bem Gebalt; ber Sukboben war mit Silberblech belegt. Aus ber Säulenhalle ftieg man in bie Confeffion, wo gleichfalls filberne und golbene Leuchter auf filbernen und golbnen Schranten ftanben, filberne Saulen und Bogen mit kolkbaren Behangen und golbenen Cherubim. Die nachfolgenben Beiten häuften an biefer Stelle eble Steine und Detalle. Bilbmerte, Rreuse 2c. Auf bem Cara bes heil, Betrus, ben Conftantin felbit verschloffen hatte, lag ein goldnes Rreug, 150 Bfund schwer, mit ber Inschrift: Constantinus Aug, et Helena Aug. Hanc Domum regalis simili fulgore coruscans aula eireumdat. Das Ciborium auf bem Mtar mar pon Gilber und wog 120 Pfund. Leo III. erfette es burch ein anderes von vergolbetem Gilber, 27041/4 Pfund ichmer. Die Inichrift lautete, offenbar in Begug gum Bilbe bes Erlöfers:

> Quod duce te mundus surrexit in astra triumphans Hanc Constantinus victor tibi condidit aulam.

Das Utrium, 174 F. lang und 138 F. breit war von einem Quadriporticus umgeben, der an jeder langen Seite 13, an jeder schmalen 10 Säulen und die Eckpfeiler hatte. In der Mitte bes Hofs, unter einen ehrnen, von 4 Säulen getragenen Balbachin stand ber reichverzierte Brunnen (Cantharus) mit springendem Basser. In der Säulenholle waren die Grabstätten von Kaisern und Königen und andern hochgestellten Personen, so wie — seit Leo d. Gr. — von einer langen Reihenfolge der Auflie.

Die heutige Beterskirche, der die ehrwürdige Basilica, das ihönstle, reichste und bedeutungsvollste Deutsmal altdristlicher Kunst, weichen mußte, sit unter P. Nicolaus V. angesangen, von Julius II. mit Eiser weiter geführt und endlich unter Kius VI. vollendet worden.

3. S. Paolo fuori le mura, von Conflantin b. Gr. über bem Grabe bes Apostels an ber Via Ostiensis erbaut in ber Stelle, wo ihn ber Sage nach die fromme Matrone Aucina in ber Ausjolangrube ihres Landgutes bestattet hatte. Ursprünglich von geringem Umfang, wurde diese Kirche unter Balentinian II., Theodosius und Arcadius völlig umgebaut. Diese Gebäube, nebst ber ursprünglichen Veterstirche, das sichnise Dent-mal bes christlichen Alterthums im Abenblande, ward am 17. Juli 1823 durch eine Feuersbrumst im Asce gelegt. Ihre Länge ber ung 398 Fr. ihre Arcite 200 F. Sie wurde durch 80, gum Theil antite, sehr schoen warden in 5 Schiffe getfeltt, beren mittleres breiter war, als 2 der Seitenschiffe getfeltt, beren mittleres breiter war, als 2 der Seitenschiffe zusammengenommen. Das Luerschiff, von der Breite des Mittelschiffe, trat au

<sup>\*)</sup> Sartophage und Dentsteine wurben fpater in bie "vaticanischen Grotten" unter ber Peterslirche versetzt.

<sup>\*\*)</sup> Grundriffe bei Gutensofn und Knapp a. a. D. I. — Bunsen a. a. D. II, 1. im Alfas bazu Abstbungen. — Paulinus Nol Epist. XII. und XIII. ad Pammachlum. — Petrus Mallius, ed. de Angelis, Romae 1646. fol. beschreibt ben Zustanb ber Kirche im I. 1191.

beiben Enden über die Seitenschifte vor ind war durch 5 Sufen über das Langhaus erföhlt. Die Absis lag ursprünglich, wie beim Lateran und S. Clemente, gegen Abend, erhielt aber bei der durch Theodossis veransfalteten Erweiterung und dadurch (wegen des Terrains) nochwendigen Umschung und Unverrichdarteit des Grades, die jehige Sellung. Die Krich fatte innen und außen Mojaisbilder, und zwar an den Mittelschisswählen in 3 Keihen über einander; den Krischen bildeten zum Theil alte Gradsteine; die ossen derfüssung war reich vergolbet, jede Wand mit Marmor bestelbet. Der Triumpsbogen ruste auf 2 ungeheuern Säulen von pentelsichem Marmor, 15½ 3. im Umfang! Am Tribunendogen, den der Abrad von 1823 nehr der Absis verschont bat, seht die Inskrift:

> Theodosius cepit perfecit Onorius aulam Doctoris mundi sacratam corpore Pauli.

## und barunter:

Placidiae pia mens operis decus omne paterni Gaudet pontificis studio splendere Leonis.

Das Cibortum über bem Altar gehört bem 13. Jahrh. an, die große bronzene Thire mit vielen Keliefs war (ober ist vom J. 1070. Der Säulenworhof des Theodossus mit dem schönen Cantharus des Symmachus wurde 1384 durch ein Erdbeben zerstört und blieb seitdem öde. <sup>4</sup>)

4. S. Lorenzo fuori le mura im Ager Veranus über bem in ben Buzzolangruben baselbst besindlichen Grabe des Heiligen von Constantin d. Gr. erbaut, eines ber merkwürdigsten

<sup>3)</sup> N. M. Nicolai, Della Rasiliea di S. Paolo. Roma 1815, mit alter unferifeten und vielem Absiliungen. — Bunțen x. a. a. D. III, 1, p. 440 fi. Dier iţi and die Stiftungsurfunde, von den Kaifern Balentinian, Zhodolius und Arcadius an den Präfecten Roms Sallinţius geridjete. Abbildungen bei Guttenfojou x. a. a. D. IV—VIII.

Gebaube biefes Raifers, bas wir übrigens gesondert von ber ipätern Erweiterung (vom jebigen Eingang bis zum Triumphbogen) ju betrachten haben. Sein Grundriß ift ein Langviered von 82 F. Lange und 64 F. Breite, an beffen Weftenbe über bem Grab bes Beiligen ber Altar fieht, und von beffen Oftenbe 15 %. burch eine Borhalle abgeschnitten find. Je 5 cannelierte, ftarte Marmorfaulen beren figurenreiche romifch-forintbifche Cavitale auf Tempel bes Mars und Auviter beuten, benen fie angehört zu haben icheinen, an jeber Ceite, erft in neuester Beit aus ihrer bis auf 1/2 ihrer Sohe reichenben Berichuttung ausgegraben, tragen einen Architrav, beffen einzelne mit Ornamenten überbedte, unter fich an Lange und Sohe burchaus verschiebene Theile vericbiebenen antifen Gebäuben angebort haben mogen, und theilen ben Raum in ein breites und zwei fehr fchmale Ceitenichiffe. Die urfprungliche Abfis, beren Tribunenbogen noch erhalten ift, war an ber Bestfeite, mo fie ber ipatern Erweiterung unter Belagins 580 weichen mußte. Diefer Bapft erhöhte ben Boben, verschüttete jum größten Theil bie Gaulen. fekte bie Emporen mit ben zierlichen cannelierten und gemundenen Saulen und reichverzierten Arcaben auf, gab aber ber gangen ursprunglichen Rirche nur bie Bebeutung eines Sanctuariums ober hoben Chores für bas von ihm in Westen angefügte Langhaus von 124 F. Lange. Gine neue Abfis baute er nicht, io daß die durch ihn entstandene Basilica ein langes Nechted bilbet, im Berhaltniß von 1:3. -

Um das Grab und den Altar siellte er die Marmorbänke für den Klerus mit dem Bischofstuhl, und in das Mittelschiff 2 Amdonen, die sämmtlich uoch an ihrer Stelle sind. An der Grenze zwischen der alten und der neuen Kirche sühren 8 Schen zur Gonfessind hind und je 7 Stufen zu beiben Seiten zur ursprünglichen Kirche empor. Jene ist ein fast viereckter, slachgewölbter Raum, mit mosaitartig eingelegtem Fußboben, einem Altar, und hinter biesem bem Warmor-Sartophag mit den Reliquien von Laurentius und Stephanus. Mtar und Grab sind von 8 Säulen umgeben, die die Gonsssilon stützen. Der Altar über der Consession von verschiedenartigem Marmor, mit vier durch Säulchen abgesalten Eden, ist einer der ällesten dristlichen Mtäre und wohlerhalten. (Das Tabernatel darüber ihren Jahr 1148). Zuthaten und leichte Beränderungen ersing die Kirche unter Gregor II. 716 und unter Abrian I. 772.

Die 3 Schiffe des Langhaufes werden durch 22 antike Sailen von ungleicher Stärke, mit ionischen unter sich gleichen, aber nicht zu them gehörenden Capitalen getrennt. Ein Seitenfchisift 15 F., das Mittelschiss 37 F. brett. (Der Mosaitsusphoden ist aus dem 12., die Vorhalle mit ihren 6 antiken Saulen mit ionischen Capitalen von Honorus III. aus dem 13. Jahrh.).) Giner gänzlichen Refauraction durch den Architekten Conte Wespagniani wurde die Kirche 1859 von Kapst Kius IX. unterworfen.

5. S. Elemente, über beren Gründung bestimmte Naciriden sehlen, wird bereits 392 von Jetronymuks in seinem Wert über die ältessen Kirchenschriftsteller angesührt, umd bei dem Concilium unter Symmachus am Ende des 5. Jahrhunderts als eine der Pfarrflichen Noms genannt. Erstödlicher Neise sich einich die jehige Kirche d. Die eigentliche und ursprüngliche Kirche S. Elemente sit erst 1858 ausgegraden worden. Sie sit größer als die jehige und besindet sich unter ihr, so daß sie die er als Unterdau dient. Sie hat 3 Schiffe und ein Querschiffer währliche ausgestätel von den fostbarsten Marmoratten; Wandgemalde aus dem 4. bis 9. Jahrhundert, und heil

<sup>\*)</sup> Bunfen 1c. a. a. D. III. 2. p. 312. — Gutenfohn 1c. a. a. D. Taf. XII — XIV.

weis noch jehr gutes Mauerwert. Ihre Andage gehört zu ben antiquarischen Rächslein. Man muß aus der jedigen Kirche, die schon teser liegt, als der umgebende Boden, hinabstigen, kann aber aus ihr noch um vieles tieser hinunter, und sieht unter der alten Kirche Mauerwert aus der Zeit der Amperatoren, unter biesen anderes aus der Zeit der Merperatoren, unter biesen anteres aus der Zeit der Kepublit, und noch tieser aus der Zeit der Könige. Wie hoher Schutt mußte aufgethürmt werben, um diese Zeiten sämmtlich zu beganden! ") (Die jetige Kirche ist vom Anskapp des 12. Zacheunderts.)

6. S. Croce in Gerusalemme, nach Anaflasis von Sonstantin zu Chren des von seiner Mutter in Jerusalem aufgesundenen Kreuzes im Sessorium erdaut; 140 J. Iang 70 J. breit mit 3 Schissen und einem Querschiff, 12 Säulem und einem Klüsse, die soll die ganze Breite der Kirche hat. In der Sonsession sind in einer antiden Badewanne die Leichname der bh. Calarius und Anaskasse.

7. S. Agnese fuori le mura an der Via Nomentana, angeblich von Constantin an der Stelle über den Katalomben, wo der Keichnam der Hilligen gefunden worden, erdaut. Ihr Jufdeben liegt gegen das umgedende Erdreich so tief, daß man duf 48 Stufen hinassteigen muß. Sie ist 100 F. lang 58 Hett, hat 3 Schiffe und fein Querfchiff. Die Seitenschiffe sich sehre ichnal, fast nur 1, des Mittelschiffs. 16 autite Säulen mit korintssischen Gapitälen, deren 2 am untern Ende des Mittelschiffs dieses von einer Borfalle seichen, tragen über Arcaden eine Empor mit ebensoulet, mur kleineren Säulen und Nrcaden. "")

 <sup>\*)</sup> Bunfen κ. a. a. D. III, 1. p. 577. — Gutenfohn κ. a. a. D. XXXII
 —XXXIV. — Rondinini, de S. Clemente ejusque Basilica, Romae 1706.
 \*\*) Bunfen κ. a. a. D. III, 1. p. 565.

<sup>\*\*\*)</sup> Bunfen zc. a. a. D. III, 2. p. 445. — Gutensohn zc. a. a. D. XVI—XVIII.

S. S. Maria in Trastevere, im R. 340 pon Sulius I. erbaut, fväter ber Maria geweiht, von Johannes VII, im J. 707 mit Mosaifen geschmudt, von Gregor II. und III. renoviert und pon Gregor IV. erweitert (reftauriert und mit neuen Dofaiten versorgt unter Junoceng II. und III. 1139-1216). 22 antike Granitfaulen, jum Theil ohne Bafen, von verschiebener Sobe und Stärte und Capitalen von verschiebener Ordnung, an benen Jupiter, Juno und andere Gottheiten ber Borgeit gu erkennen find, theilen bie Rirche in 3 Schiffe und tragen auf antiten Architraven und Gefimfen die Mauer bes Mittelfchiffs mit (fpatern) großen, rundbogigen Doppelfenftern. Stufen führen gu bem Querichiff empor, wo ber hauptaltar fteht und bie Stelle bezeichnet ift, an welcher ebebem eine Delquelle floß, bie gum Bau die Beranlaffung gegeben haben foll. In ber Confession liegt bie Miche bes beil. Calirtus, pon bem auch bas anftofenbe Rlofter ben Namen hat; ferner von Julius, Cornelius und Calevobius, \*)

9. S. Maria maggiore, die Basilica Liberiana nach dem Kapif Liberius, der sie 352 bis 366 erbant hat. Die Belaubigung des munderbaren Ursprungs berfelben (in Holge eines auf dies Stelle im hohen Sommure gefallenen Schness, daher "S. Maria ad nivea") sindet sich in päpstlichen Bullen vom 3. 1288. Der Erbauer der jehigen Kirche — (denn von der ersten bließ elsen Stein) — ist Sirtus III. (432—440), der sie ber "Mater Dei" widmete, nachdem auf dem Concil zu Ephelus 430 deren Bezeichnung als Seoröxos sessellt worden wart. Sie ist die erste der Maria im Abendand gewöhnete Kirche, und von ist selbsich Selfanien nicht zu kaben waren, mäßte man

<sup>\*)</sup> Gutensohn ze. a. a. D. VIII. XXVIII. XLIV. — Buusen ze. a. a. D. III. 3. p. 659.

als ein gleich ausdruckolles Andenken an sie die Arippe, in welche sie zu Bethelsem daß heilige Kind gelegt. (Darum heißt auch die Kirche S. Maria ad praesepe.) Für diese Krippe wurbe nicht die Krypta benußt, sondern eine eigene Capelle erbaut.

Diese Vasitica ist 300 % lang und 100 % bretit, 44 Säulen mit hortzontalem Gebäll't steilen sie in 3 Schiffe und ein Luccischiff, bas nicht auslabet. Die Seitenschiffig sind je 23 % breit, das Mittelschiff 53 %. Die Wände des Mittelschiffs, der Trimmph ", der Tribmundogen und die Wisse haden Wochastbler, erstere aus dem 13. Zahrzundert. Lleber der Consession ein der Abernafel errickten. (Eine Erneuerung der Kirche sand mitter Eugen III. und die gänzliche Modernisserung derselben unter Signel II. und die Sahrenschifferung derselben unter Signel V., Haul V. und Benedict XIV. statt.") Die jehige Consession ist auf Veschl des Kapstes Hins IX. von Kispignano 1864 erdaut und mit kostdaren Maxmorplatten versiert woorden.

10. S. Pietro ad vincola, aud Titulus (b. i. eingegfarte Kirche) Budoxiaa genannt, von Suboria, der Gemahlin
des Kaljers Badentinian III. um 440—462 erdaut, ju Ehren
der Ketten des Apoliels, die sie von ihrer Mutter, der Gattin
des griechsichen Kaljers Theodossus II. erhalten hatte. Die Kirche
sift 183 J. lang und S7 J. dreit, hat 20 cannelierte antike Säulen und 3 Schiffe, nocht einem Cuerschiff von saft gleicher Breite
mit dem Mittelschiff, ohne Ausladung, und eher haldbreisrunden Abssen mit verlängerten Seiten. Die Redenafiben sind

<sup>\*)</sup> Basilicae S. Mariae majoris de urbe descriptio et delineatio auct. Abb. Paulo de Angelis, Romae 1621. — Bunfen κ. a. a. D. III, 2. p. 262. — Gutenfoβn κ. a. a. D. IX—XI.

wahrscheinlich spätere Zuthaten, benn schon unter Pelagius I. und Sabrian I. beginnen die Neuerungen.\*)

Mußerbem verbienen aus ber Frühzeit bes driftlichen Bafilitenbaues noch Beachtung: S. Cecilia in Trastevere, im 3. 230 auf ber Stelle bes Saufes ber Beiligen erbaut; 821 von Bafchalis I. von Grund aus erneut, mit einer Borhalle mit antifen Marmor - und Granitfäulen, im 18. Jahrhundert mobernisiert; S. Nereo ed Achilleo aus bem 5. Jahrhunbert, von Leo III. 800 neugebaut, und Ende des 16. Jahrhunderts refiguriert \*\*); S. Cosma & Damiano pon B. Felir III. um 526 gegründet, auf ben Ruinen eines Tempels bes Romulus, ober ber Benaten, veranbert unter Urban VIII. um 1630; S. Martino ai Monti, von Symmachus um 500 erbaut, 844 reftauriert, 1650 mobernifiert, 3ichiffig mit 24 antifen Säulen. \*\*\*) Reben ber Unterfirche ift noch eine altere mit Wandmalereien antifer Art; S. Sabina vom 3. 423 auf bem Aventinus, erneuert von Eugen II. 824, ausgebeffert 1441 und 1487, gwar vielfach beraubt, aber weniger, ale bie bereicherten entstellt. +)

Rach biefen Basiliken betrachten wir bie kirchlichen Rundbauten in Rom, beren mehre ursprunglich Grabmaler waren.

1. S. Stefano rotondo auf dem Monte Celio vom B. Simplicius um 467—483 eingeweißt, ein Mundbau von 198 K. Durchmesser, in Rom die erste und als Neubau eintigie Kirche bieser Art. 56 antiste Säulen von Granit und Marmor mit ionischen und forintssischen Scheinen können der Umgliche und köntischen Scheinstellungen, Soie mittleer Reise von Schulen trägt auf einem horizontalen

<sup>\*)</sup> Bunsen 2c. a. a. D. III, 2. p. 229. D'Agincourt, histoire de l'Art. Architecture T. 21. Gutensohn a. a. D. VIII, B. XI.

<sup>\*\*)</sup> Ebendas. XXVI—XXVIII. — \*\*\*) Cbendas. XXXI, A.

Architran einen hoben Rundbau, ber fich über bas Dach ber Umfanasmauer erhebt, burch 18 runbboaige Kenster Licht in die Rirche lagt und mit einem Beltbach gebedt ift, beffen Sparrmert man urfprünglich im Innern ber Kirche an ber Stelle ber jetis gen horizontalen Dede fab. Die 36 jum Theil cannelierten Säulen ber zweiten, um 32 %. von ber innern entfernten Reihe mit ionischen und forintbischen Capitalen und Capitalauffaben find burch Arcaden verbunden und fo gestellt, bag nach jeder ber 4 Weltgegenden je 4 Saulen fteben mit Bfeilern zu beiben Seiten, bavon bie öfilichen bie bochften find, und von beren Mitte aus man gerade bem Altar in ber Mitte ber Rotunde und ber in Beften angebauten tleinen Tribune (aus bem 7. Sahrhunbert) gegenüber fieht. Die 4 Zwischenraume werben burch je 5 Saulen ausgefüllt. Zwifden biefer (jest vermauerten) Saulenreihe und ber Umfangsmauer, bie, obwohl abgebrochen, boch sum Theil noch fteht und ben Friedhof ber Rirche einschließt, icheint eine Reihe Pfeiler - wenigstens immer ben 5 Gaulen gegenüber - gestanden zu haben, ba an ber Mauer beutliche Spuren ebemaliger Gewolbe, fo wie ben Bfeilern ber zweiten Saulenreihe gegenüber bie Refte von Bilaftern vorhanden find, fo bak wir 3 Umaange um ben innern Raum als ursprünglich annehmen muffen, mit ber Abfis in Often. Das febr ichlechte Mauerwerf ber Rirche legt Rengniß ab von bem Berfall ber Technif im 5. Jahrhundert. Die Gaulen find gang ungleich und haben theils Bafen, die nicht zu ihnen paffen, theils gar feine. (Durch ben mittlern Raum ift gur Unterftupung be8 Baues eine hobe Band mit 3 Arcaben auf 2 Caulen und 2 Pfeilern geführt. Ursprünglich und im 6 Jahrh. prachtvoll ausgeschmückt hat fie gegenwärtig ein sehr verfallenes Aussehn.)\*)

<sup>\*)</sup> Bunfen n. a. a. D. III, 1. p. 496. — Gutensohn n. a. a. D. XIX. XXI. — D'Agincourt a. a. D. T. 22.

- 2. Das Maufoleum ber Helena (Torre Pignattan) vor Porta maggiore, von Conflantin feiner Mutter errichtet, ein Rundgebäube von beträcktichen Umfang, von Backeinen, mit irbnen Töpfen (pignatte) auf 60 F. Spannung überwölbt, hatte 8 Richen und ben großen, jest im Batican aufgestellten porphyruen Sartophag. (Es liegt in Arimmeen, davon ein Theil in eine Capelle verwandelt worden.)"
- 3. S. Coftanga wird mit Recht nicht als urfprungliche Kirche, fonbern als bas Grabmal von Constantins Tochter Conftantia, Gemablin bes Gallus, in Unfpruch genommen (bie - nach bem Beugniß bes gleichzeitigen Raifergeschichtschreibers Ammianus Marcellinus ein Ungeheuer - aus Berwechslung mit einer in ber Rabe begrabenen Frau Conftantina heilig gesprochen worben). Es ift ein Runbbau aus ber Conftantiniichen Reit, pon 71 %. Durchmeffer mit einer Kuppel und galt lange Beit, ficher mit Unrecht, wegen feiner jum Theil bis heut erhaltenen Mofaitbilber von bacchifden Symbolen für einen chemaligen Bacchustempel. (Die Einweihung ber Rirche geschah burch B. Alexander IV. 1254-1261.) Die Ruppel ruht auf einer Mauer, bie von Arcaben und 24 burch Gefinnsftude getuppelten Granitfäulen mit romifden Capitalen getragen wirb. Der burch biese und burch bie Umfangemauer gebilbete Umgang ift mit Kreuggewölben gebedt, an benen fich bie oben genannten Mofaitbilber befinden. \*\*) Dem Eingang gegenüber in einer Rifche ftanb ber jest im Batican aufgestellte große porphyrne Sartophag mit Gegenftanben ber Weinlese in Relief. \*\*\*)
  - 4. S. Giovanni in fonte, bas Baptisterium bes La-

<sup>\*)</sup> Bunsen z. a. a. D. III, 2. p. 209. — v. Quast über Form z. ber älteften driftlichen Kirchen, p. 18.

<sup>\*\*)</sup> Abbilbungen bei Ciampini, de sacris aedificiis T. 30.

<sup>\*\*\*)</sup> Bunfen ic. a. a. D. III, 2 p. 209.

terans, der Sage nach (Anastasius im "Leben des P. Sploester")
von Constantin erdautt; sicherer von Sixus III. 432. Es sis
achtecklg und hatte eine Borhalle mit halbtreisenunden Exedren
an beiden schmalen Seiten. Der Taufstein in der vertieften
Mitte, vielleicht einem ehemaligen Basserbecken, sit eine antie
Badewanne von Borphyr. Um den Rand der Bertiefung siehen
S Horphyrsäusen, von Sixus III. im 5. Jahrhundert errichtet,
über denne einst eine Kuppel sich wölbte, und die mit einer von
Hadrian IV. im 12. Jahrhundert errichteten Sausenneriche ein
zweites Stockwert tragen, deren Sedige Band mit dem Dache
auf S kleinen Marmorfäulen rust.

Die zu beiben Seiten angebauten Oratorien Johannis bes Täufers und des Goungelisten, so wie Sanctas orweis sind aus bem 5. Jahrhundert, ein völliger Undau fand im 9. statt; ber letten Wodernisserungen im 15—17. nicht zu gedenken. ")

S. Maria maggiore in Nocera de' Pagani bei Neapel, aus dem 4. Jahfymbert, eine der Riche S. Costanga sehr äsntiche Botunde mit forinthischem Doppelsalten-Umgang. 3m Innern ein Tausfrunnen mit Säulen, in der Mitte des Gebäudes, so daß es den Anschein eines Baptisteriums hat.

Eine eigene und eigentstümliche Gruppe bilben bie ravennatifien Kirchen biefer Zeit. Doch ist es bei bem engen Jusammenhang vieler berselben mit Byzanz und übersaupt bei ben gegenseitigen Beziehungen zwischen ber occibentalischen und orientalischen christischen Kunst gewiß zwermäßig, einen — weungleich nur stücktigen — Blid nach bieser Seite zu richten.

Mit ber politischen Macht war auch die Kunft nach ber neuen Hauptstadt des Reiches übergesiedelt.\*\*) Mit den Berän-

<sup>\*)</sup> Bunfen a. a. D. III, 1. p. 558.

<sup>\*\*)</sup> Banduri Imperium Orientale, namentiich bes Anonymus de antiquitate Constantinopolis im Tom. I. — Petrus Gyllius, de topograph,

berungen, die sie dort unter neuen Berhältnissen erfuhr, tehrte sie von Zeit zu Zeit nach ihrer alten Heimath zurüf und machte ihren Sinfluß nachbrüftlich geltend, bis diese ihre Kräfte zu neuer Entsaltung eines eigentsbunlichen Lebons gesammelt batte.

Als bie vorzüglichsten von Conftantin und feiner Mutter in Nerufalem erbauten Rirchen nennt und Gufebius (Vita Constantini III, 33-39) bie Rirchen bes beil. Grabes, ber Simmelfahrt, ber Geburt und jene ber Berbeifung gu Mamre. Ein Ruppelbau mit 12 Gaulen (nach ber Bahl ber Apoftel) erhob fich über bem "Grabe Chrifti"; gegen Diten ichloß fich ein breifchiffiges Langhaus mit Emporen, Caulen und Bfeilern an. Diefe Rirche mar burch einen von Caulen umgebenen Borhof, und burch Propylaen vor biefem, gegen außen abgeichloffen. - Ein Rundbau mar auch die Rirche ber Simmelfahrt auf bem Delberg, in beffen Mitte man bie letten Ruftapfen Chrifti zeigte, und bie zur Erinnerung an bas Ereignik oben noch eine weite Deffnung batte. - Die Kirche ber Geburt ju Bethlehem hat als Grundform bas lateinifche Rreus, und eine halbfreisrunde Abfis an jeber ber 3 furgen Arme; im Langhaus 5 Schiffe - In Conftantinopel erbaute Conftantin bie Apostelfirche, ein burch Große und Bracht ausgezeichnetes Gehäube auf ber Grundform bes griechischen (gleichgrmigen) Rreuzes, über beffen Mitte eine Ruppel fich wölbte als Simmelsbede für bas Grab bes Raifers und feiner Angehörigen, für melde er 12 Sarfophage, nach ber Rahl ber Apofiel. im Rreife aufgeftellt hatte. \*) - Die Sauptfirche gu Untiodien erbaute Conftantin auf achtediger Grundlage, mit ei-

Const. ebenbas. — Du Cange, Constantinopolis christ. iu seiner Historia Orient.

<sup>\*)</sup> Befchreibung bei Gregor v. Ragiang; und jum Theil bei Eusebius.

ner Empor und mit Oratorien (ober Monasterien) und Exedren umher.

Unter Justinian wird der Gewölbebau herrichend. Sine seiner ersten Unternehmungen derart ist die Kirche der his. Sergius und Bachus, von welcher Gyslius (a. a. D.) schreibt: "Sie ist ins Kund gebaut; ihre Kuppel von Backfeinen ruht auf 8 Pfeilern. Zwischen diesen ertheilt, die untere von deren 16, die obere von 22; die Capitäle der odern haben Schnecken und Laubwert, die der untern nur Laubwert untern nur Laubwert unter dem Chinus."

Eine neue großartige und eigenthümliche Anwendung findet ber Central- ober Gewöldfyll in ber Kirche der heil. Sophia zu Conflantinopel, unter Justinian zu Anfang des 6. Jahrhunderts, an der Stelle der ältern, von Conflantin, Conflantius und Theodosius errichteten, der göttlichen Weisheit (rg érjek Zeofig, d. i. Christo) gewidmeten, durch Feuer und Erdbechen zerstörten Kirche, von zwei griechischen Kinstlern, An themius von Apralles und Isidor von Wilet, erdaut.

Der Grundriß zeigt noch im Allgemeinen die Anlage der römischen Basiliac ein, freilich gedrücktes, Parallelogramm von 240 F. Länge und 204 F. Breite, der Länge noch in 3 Abcheilungen geschieben, deren mittlere über die beiben Abseiten sich erhebt, die halbrunde Absis an der einen, Atrium und Porticus an der andern Seite. In der Entwirdelung aber dieser Gemmtanlage zeigt sich sogleich eine andere Richtung, ein neuer Organismus. Auf 4 surten, ins Ouadvat gestellten Psielten in der Witte des Gedäudes, die durch bereite, weitgesprengte Bogen und durch Pendentifs zwischen ihnen verbunden siuh unt gendentifs zwischen ihnen verbunden siuh unt 180 F. boch, eine große Auppel. An die Volfis derselben reihen sig gegen Osten und Westen — und das ist diesem Bau

gang eigentstämtlich — je eine Halbfuppel von gleichem Durchmesser je jene, aber nicht von Bogen, sondern von Mauern getragen, an. So wird ein länglich ovaler, vom Boden bis jum Gemölbe freier Raum als Mittelschiff der Kirche gebildet, an welchen in Osen die Absies in gewöhnlicher halbtreisrunder Form sich aufchließt, der gegenüber in Westen eine viereckte Loggia entspricht, die in den Raum der Umfangsmauern ausgenommen ist.

Mehr noch, als das Mittelschiff, weichen die Abseiten vom römtischen Basilitenstyl ab. Emtsprechend den Nätumen unter den Fallbuppeln in Osten und Wessen schem wir in Norden und Süben der Anne wir in Norden und Süben der Anne von gleichen Durchmesser wie die Haben der Anne von gleichen Durchmesser wie die Jahrbuppeln, so das im Grundris die Form des Fallbuppeln, steuges ziemlich unzweideutig hervortritt. Diese Nätume sind durch Decken in 2 Stockwerte, und durch im Wessen nach Oken gehende gewölbte Säulengänge (Carrender, weil hier die Gatehumenen sanden) mit kleinen Süben im In der Sübestungen getheilt. Im Erdseschof siehen zwischen den gauptpfellern an jeder Seite 4 Säulen in gerader Linie mit Arcaden; im obern Stockwert sind der Soggien für den Hos, die sich durch Fenster mit Zwergläulen gegen das Junere der Kirche öffnen.

Die übrigen 4 Minme ber beiben Abseiten, die die 4 Wintel wissen den Kreusarmen ausfüllen, auf gleiche Weise wie die vorgenannten Minme in Stodworte getheilt, sind genäß der Balis der Halburgeln, die sie auf Stichtappen tragen helsen, durch eine halbteisförmige Wand, die auf Säulen mit Arcaben ruth, vom

Gleicherweise war die Absis durch hohe Schranken von der Kirche gesondert. Innerhalb derselben stand der Altar, nach den alten Nachrichten (s. Du Cange a. a. D.) reich geschmickt mit einer in Gold getriebenen Abbildung ber gangen Welt, mit einem von filbernen Saulen getragenen Siborium mit dem Kreug, einem [. g. "Meer", wahricheinlich einer Rachbildung bes Waferbedens im Salomonischen Tempel. Ob unter dem Altar eine Krypta geweien, sagt fein Berichterlatter.

In den beiden Conchen zu Seiten der Altarnische war nördlich die "Prothesis", wo das Opser vorbereitet wurde, links das "Secrectarium" mit den seitigen Vädsern. Im Kalbsteis hinter dem Altar standen die Siede der Gessplicht, ablaberiels hinter dem Altar standen die Siede der Gessplicht, halbsteissformigen Plage vor dem Altar, stand der Amdo und dabei der heilige Brunnen (madpissenissformigen Plage der dem Altar, stand der Amdo und dabei der heilige Brunnen (madpissenissformigen Plage Brunnen (madpissenissformigen Plage Brunnen (madpissenissformigen Brunnen (madpissenissformigen Brunnen spellen kaben der Eugelskapel, halbrund gebeckt, sind styriker). Im Altrium an der Welseite war ein zweiter Brunnen (pakaka). — Die 26 Fenster der Auspel, halbrund gebeckt, sind styriker, der Eugelskapel, halbrund gebeckt, die Welder der heiligkeiten bei Konstellungen und heil. Gestalten des Christenthums, nur seit der Umwandlung in eine Wosses gänzlich überweißt. ")

Nach diesem Ausstug in den Orient kehren wir nach Italien zurück, und zumächt nach Navenna, wo seit der Bertegung des Kaiserliges von Nom dahin eine große Bauthätigkeit sich entwickelt hatte, auf welche von verschiebenen Seiten und namentlich auch vom Orient her sehr wirtsame Sinstülis ausgeübt worden.\*\*) Außer den Basiliken und einigen Rundbauten im

<sup>\*)</sup> Das bebeutenbste Wert über die Sophientirche u. b. a. ist von Salzen berg: Altheristische Baubentmale von Constantinopel vom 5. bis 12. Jahrhumbert.

\*\*) Abstidungen bei Du Canac a. a. D. auch bei D'Agincourt.

römissen Styl tritt hier noch eine eigentstümliche Mischung von beiben auf und eine neue Formengebung, die sich von Constantionel herüber verpflangt hat. Die Schönheit wie die Kühnheit liprer Anlagen und die Tresslichkeit ihrer Ausführung sehen uns noch jekt in freudiges Erstaumen. Wehr, als in Rom, hat hier die neue Religion die Kunst begesstert, daß sie einen neuen Aufschung an achmen begann, und wir werden seinen neuen Aufschwung au nehmen begann, und wir werden seinen, das einen kauf die ingutes Theil des Berdienstes dem germanischen Element zugeschrieben werben nuch, das mit frischer Lebenskraft und einem — wurch feinen Lyqus abgeschwächten — Einn sitz das Eroße und Schöne über die Alpen ins stallsise Land gefommen wert.

Wohl ift auch in Ravenna vieles ber Zeit, und auch bem Zeitzellt, zum Opfer gefallen; aber bennoch erhalten wir nitzend ein so vollständiges Bild von ber christlichen Kunst bes 4. bis 7. Jahrhunderts", als hier.

Die älteste Kirche in Ravenna ist die Basilica Stae Resurrectionis, als Metropolitane vom Bischof Urtus in er Mitte des 4. Jahrhunderts erdaut (aber freilig im J. 1734 utödergerissen und durch eine Kirche im damaligen Geschward erseht. Sie gehörte zu den größten altdristlichen Basilisen, war sinssssifie, nach alten Angaden 250 Palm. lang, 150 P. breit und 98 P. hoch); sie hatte ein Querschiff und 56 antite Säulen, durch Mrachen verdunden. Die Beschreibung des Agnelli,

Davidoff: Die Cophienfirche. - Rob. Walfh: Conftantinopel und Die maleriiche Gegend ber fieben Lirchen in Rleinafien.

<sup>\*)</sup> Die hauptauelle für die Kentutig der vosennatischen Bauten in des mis Mitte des IX. Zohfennerest schenken Agne (I us Breisdern Sechnstellen) er Generer Sechnstellen der Generer des Bereitschen Bereitschen Gestellen der Venet. Generer des aufer Meuroriet di Ravenna antien, da Girol. Fabri. Venet. 1664. — Die Albeitscher der Bereitsche Gestellen der Geschliche Bautente von Ravenna zu den Berthausen der Geschlich und der Bereitsche Geschlich gestellen der Geschlich geschliche Bautente von Ravenna zu den Ferd. D. Duaß. Bertin 1842, gründlich, mit gitzet Möbliungen.

obichon sie sogar Künstlernamen enthält, ist sehr unklar; doch gest baraus hervor, das Fuskoben und Wände reiche Marmorbekleidung, Absis, Triumph, und Tribunenbogen Moslaibiluratten. (Der Zerfförung im 18. Jahrhundert waren Restaurationen im 12. und 14. Jahrhundert vorausgegangen.)\*)

Nach ben von der Erde verschwundenen Gebäuden des 3absfunderts kommen wir der Zeilfolge nach zu einem noch wohletspältenen, zu dem Vaptisserium des Komsk, S. Giovanni in konte, das vom Vischof Neo an der Stelle eines ältern von Ufrus (125—130) neu erbaut worden ist. ") Seine Grundform ist achtedig, hat 2 Mitanischen, durch deren eine der Eingaug von einem Medengebäude gefligtt ist. An dem soft

Buonamici, Metropolitana di Ravenna. Bologna 1748, mit M6bifbungen.

<sup>\*\*)</sup> Die Inférit fautte (ét figneflaß a. a. D.): Cede vetus nomen, novitati cede vetuatas, Pulcrius esse nitet renovati gloria Fontis Magnanimus hunc nanque Neon summusque sacerdos Exsolvit pulcro componens omnia cultu.

ganz schmudlosen, aus Backschenn nicht sehr sonzsätlig aufgesiptren Keußern sind außer den Kleinen viererden Zemstern in ber Höße Mauerbleinden, je 2 an jeder Band, zu beachen, die nach oben mit je 2 Kleinen Rundbogen geschlossen sind, ein erstes Borzeichen tomantischer Bauformen; wozu auch das Gesims mit jeinen vortretenden, durch einfache Horziontalssichten getrennten, ein Dramment bilbenden Liegekreissen gehört.

Ron überraschender Wirtung und Gigenthümlichkeit ift bas Innere, zwei Geschoffe über einander tragen bie Ruppel. In ben 8 Eden bes Erbgeschoffes fieben 8 Saulen, burd Salbfreisbogen mit einander verbunden. Die eingeschloffenen Banbe find mit Marmor - und Borphyrtafeln belegt, bie Zwickel über ben Bogen mit Riguren, einzelnen Mannergefiglten in weißen Rleibern und oratorischer Stellung auf ichwarzem Grunde und mit Arabesten in Mofait gefdmudt. Die Gaulencavitale find von römisch - compositer Orbnung mit Atanthusblättern von guter Reichnung und einem mit Blattwerf reliefierten Capitalauffak. In ben Gden bes obern Stodwerts fieben ebenfalls Saulen, aber ionischer Ordnung als Trager ziemlich weitgesprengter Runbbogen, bie junachst auf Confolen auffigen, welche von ben Capitalauffaten ber Edfaulen geftutt finb. Die Banbflachen awifchen ihnen find burch einen größeren und 2 fleinere Reben-Runbbogen belebt, zwei Saulen bienen qualeich bem großern. mabrend bie fleinern fich einerseits auf fie, anberfeits auf bie Edfaulen ftugen. Wir haben bier bie Anlage ju bem fpatromanifchen f. g. Rleeblattbogen, ober ber Stellung eines größern Bogens amifchen amei fleineren, unter einem britten größern, fie alle brei überspannenben in urfprunglicher Geftalt vor une; auch find bie Saulen bebeutenb fleiner als bie untern, ebenfalls nach Art bes romanischen Style. Die jo entstehenben Mauerblenben haben in ben fleinern Bogen Schafe, Bibber, Bode, Löwen und Tauben in Mojait; barunter heilige in Relief; in ben größern: Fenster aus neuer Zeit; in bem Naume aber zwichen bem großen und ben 3 kleineren Bogen Blumen, Greifen, Rebe, hirfche z. in Mosait; in ben Bogenzwickeln aber Atanthusblattornamente.

Diese Bogenwintel, die die o. e. Consolen jum Stütpuntt haben, gestalten sich zu Bendentifis, durch welche das Arcistende Sechäudes in das Areistund der Kuppel übergesührt wirt; ebenfalls ein erftes Beispiel sener im Mittelalter häufigen Construction des Uedergangs vom Polygon jum Kreis. Die Ruppel selbst ist mit Mosaiten in der Grizontalen Abligistungen ausgemalt. Die oderste in der Mitte der Kuppel enthält die Zause Spissi, die nächssolgende die Kuppel, mit beigestigten Ramen, durch arabestenartige Blumen getrennt; in der untern Abligeilung wechseln zu für die Argent und ein Altar mit dem Evangelium zwischen 2 Eesseln, deibe unter einem Säulenporticus immer mit einander ab.

Der Taufbrunnen in der Mitte ist achteckig, mit Marmortöfelung belegt, hat aber an einer der acht Seiten eine halbtreiserunde Einbiegung zur bequemeren Vornahme der Taufhandlung. — Der Altar in einer der Altarusschen scheiden ber Seit der Gründung anzugehören.

Auch die Betrinisch Kirche in Classe hatte ein Baptisserung erbaut vom Nachfolger Neons, dem Blichof Betrus Chryologus. Se war viereckig und hatte Mosaitbilber an Wänden und Decken; lag aber schon im 10. Jahrhundert in Trümmern.

Die Bafilica des Evangelisten Johannes, erdaut von Galla Placidia, der Wittwe des Kaisers Constantius, in Folge eines Gelübbes, das sie während eines Seesturmes gethan, als sie von Constantinopel nach dem Tode ihres Bruders Honorius, vor bessen zur sie fich gestlücktet hatte, nach Rawenna

jurudfehrte, um die Bormunbichaft ihres Colnes Balentinian au übernehmen, im J. 425. Es mar eine prachtvolle breifciffige Bafilica, beren 22 fdwarz und weiß gestreifte Caulen von griedifdem Marmor, mit griedifd-forinthifden Capitalen nebft ben zierlich eingefaßten Bogen und ber Mittelschiffmand, die fie tragen, sowie mit ben Umfangsmauern (ohne bie Absis, bie einen Umbau erfahren) noch fteben. Zwei große, gang mit Gilberblech überzogene Säulen trugen ben Triumphbogen, auf welchem Christus bargestellt mar, wie er bem Johannes (noch ber Apotalypse) ein Buch barreicht, bag er es verfclinge. Un ben Banben bes Bogens war ber Seefturm und bie Errettung aus ber Gefahr burch Johannes abgebilbet, barüber bie Bilbniffe ber Borfahren und Bermandten ber Raiferin. - Die Absis prangte mit einer fitenben Roloffalgestalt Chrifti in Mojait, neben ber 12 Bucher bie Apostel bezeichneten; barunter bie Widmung ber Rirche. \*) Die Rachrichten über bie weitere Ausschmudung find etwas unficher; gewiß aber ift, bag bie Raiferin mit ihrem Sohne es weber an toftbaren Steinen, noch an Golb und Silber bat feblen laffen, um Altar und Chornifche aufs glanzvollste auszustatten. Auch ber Außboben war mit bunten, vieredigen und runben Marmorplatten beleat; im Mittelichiff fiellte er bas fturmiiche Meer bar. Alle biefe herrlichteiten find verschwunden; bagegen ift noch ein Theil ber ursprunglichen Absis mit bem gleichzeitigen Altar erhalten. \*\*)

Nahm, wie wir gesehen haben, ber kaiserliche Hof sehr lebhaften Antheil an ber Entscheibung theologischer Fragen, so lag

") Bgl. Muratori I, II. p. 267 ff. — Hier. Rubeus, Hist. Rav. II. p. 101 f. Habri a. D.

<sup>\*)</sup> Sancto ac beatissimo Johanni Evangelistae Galla Placidia Augusta cum filio suo Placido Valentiniano Augusto et filia sua Justa Grata Honoria Augusta liberationis periculum maris votum solventes.

es ihm nicht minder nahe, bem orthoboren Befenntnig möglichft vielfachen und glangenden Ausbrud zu geben. Galla Placidia, hatte (nach bem Zeugniß bei Muratori I. II. p. 574) neben bem taiferlichen Balaft zu Ehren bes beiligen Kreuzes eine Bafilica erbant und ihr beffen Namen und Form gegeben. Gie ift mit ihrer gangen toftbaren Ausstattung bis auf einige Mauerrefte verschwunden. Dagegen ift die nabe babei für ihr eigenes Begrabniß erbaute Rirche, eines ber merfmurbigften und iconften Baubenfmale bes driftlichen Alterthums, wohlerhalten. \*) 68 ift bieß bie fleine Rirche S. Nazario e Celso, bas Grabmal ber Raiferin Galla Blacibia (geft. 450) auf bem Grundplan des lateinischen Kreuzes erbaut, 56 Jug lang, im Quericiff 39 F., im Langhaus und Chor 281/2 F. breit, 30 F. hoch (mit Ginichluß ber Mauern). Es ift unter ben erhaltenen firchlichen Gebauben bes Abendlandes bas altefte Beifpiel ber fo bestimmt ausgesprochenen Kreuzesform in ber Anlage, bas eine noch höhere Bebeutung baburch erhalt, bag über ber Rreujung ber mit Tonnengewölben gebedten Schiffe eine Ruppel fich erhebt und damit die gewählte Form auch äußerlich fichtbar bezeichnet; ja bag bamit ber Weg angebahnt worben zu ber frater jo bedeutungsvoll geworbenen Berbindung ber Bafilifen und Ruppelform bei großen Domen. Freilich geben bier bie Benbentife und bie Ruppel noch ohne Mittelalied in einander über. und ruben gemeinschaftlich auf überhöhten Bogen, die weit über bie untern Tonnengewolbe emporfteigen. Die Ruppel ift im Bicred umichloffen und außerlich nicht fichtbar. Das Meußere ift aang ichmudlos von robem Badfteinbau, bie runbbogigen Mauerblenden, und die Giebelfelber an ben Fronten etwa ab-

<sup>\*)</sup> Abbildung in meiner Borschule Fig. 52, ferner bei b. Quaft a. a. D. — bei D'Agincourt x.

gerechnet. Dagegen mar bas Innere um fo prachtvoller und ift es sum Theil noch, obichon bie Banbbelleibungen und ber mofaicierte Sugboben verschwunden find. Wohlerhalten aber ift ber Mofaitidmud ber Gewölbe und ber Mauerflachen gwifchen ihnen, und bietet bem Muge mit bem fternenbefaeten buntelblauen Grunde, ben beiligen Geftalten, ben leichten Arabesten mit eingewebten symbolischen Figuren einen fo harmonischen, fo beiter-ernften Ginbruck wie fein Baubentmal jener Beit. Rünf Sartophage von Marmor find im Innern aufgestellt, ber größte hinter bem Altar, zwei in ben Kreugarmen, und zwei rechts und links vom Gingang. \*) Auf ber Wand über bem Sartophag ber Raiferin (hinter bem Altar) ift als Zeuge ber kaiferlichen Rechtgläubigfeit Chriftus abgebilbet, wie er feberifche Bucher verbrennt. Der Altar ift ber urfprungliche, mit einer auf Saulden rubenben Marmorplatte; feine Borberfeite aber bilbet eine burchicheinenbe Mabafter - ober Marmorplatte mit einem Kreus, 2 Lämmern und 2 Pfauen.

Eine sehr ähnliche Anlage ist die Capelle im erzbischöflichen Palast, erbaut von Petrus Ehrpslogus (gest. 419). Auch hier erhebt sich eine Kuppel über 4 Rundbogen. In den Medalisns der Gurtbögen sieht man die Allubusje Christi, der Apostel und andrer heit man die Allubusje Christi, der Apostel und andrer heit, von de Engeln getwagen, die aus den Gewölbzwickeln sich erheben; zwischen ihme sind die 4 evangelischen Zeichen angebracht. Ueber dem Altar eine nach antiter Art betende weibliche Gestalt. Tiese Capelle ist wohlerhalten, was auch — odwohl in beschränkter Wesse — von der Kirche S. Agata gilt, einer breischiffigen Basisia aus berelben Zeit mit 20 vortressischen Seiten. Hierbei sie und 20 vortressischen Seiten.

I.

<sup>\*)</sup> Gebr icone Abbilbungen bei v. Quaft, a. a. D.

ben ravennatischen Kirchen nur wenig antife Säulen verwenbet, sonbern sast burchgangig neue angesertigt worben sinb.

Die Bauluft ber Imperatoren ftarb in Ravenna nicht mit ihnen. Nachdem bie Sturme Attila's und Oboafers porübergegangen und Theodorich bes Reichs fich bemächtiget, entstanden auch in Navenna neue, große und icone Bauwerke, namentlich Rirchen. Denn Theodorich ließ ben Ratholifen ihre Kirchen und Befigungen, und baute ben arianifden Chriften neue Gottesbaufer. Ru ben altesten berielben, bas - wenn auch nicht im Gebrauch, boch - noch erhalten ift, gehört S. Maria in Cosmedin, bas arianifche Baptifterium. Es ift, wie bas von Urfus, von achtediger Grundform, mit einer Ruppel übermölbt, in welcher ebenfalls die Taufe Chrifti im Jordan in Mojait abgebildet ift. Ueberhaupt ift weber hier, noch in ben Bafilifen ber Arianer in baulicher Anordnung ber geringste Unterschied von ben andern altdriftlichen Rirchen mahrzunehmen. Die bogmatische Wortklauberei hatte sich allidlicher Beise nicht in bie Runfithatigfeit eingebrangt. Die Bafilica S. Toodoro ober Spirito Santo, ju welcher bas Baptifterium gehörte, ift ebenfalls von Theodorich (wenn auch nicht von Grund aus neu) gebaut. Sie ift ziemlich breit und hat 14 grunliche Marmorfau-Ien mit forintbifierenben Cavitalen und Cavitalauffaten.

Die eigentlich Sampt- und hofftröge Abeodorichs mot die wesentlich noch erhaltene — S. Apollinare nuovo in der Stadt, oder S. Martino in coelo aureo, so genannt von ihrer großen Pracht, vornehmlich der Dede, und weil sie dem heil. Martinus geweißt war. Den Ramen des Apollinaris kandle sie an, als Expliction Johannes (Sto-Groß) der Zeignam des Deiligen aus der ihm geweißten Kirche in der Lassenhalt Classis vor den Raubzilgen der Sanzenen nach der Etadt gestügte batte. Sie ihr deriftst um bat 24 Säusen aus graugeader-

tem griechischem Marmor, und 3 Absiden. Die Saulen find ichlant, haben icone forinthische Capitale mit Atanthusblättern, Capitalauffate mit Rreugen, und tragen über gierlich eingefaften Bogen bie Mittelmand. In ben Bogenwinkeln find Mebaillons (mobl aus fpaterer Reit). Ueber benfelben traat bie Mittelichiffmand an beiben Seiten Mofaitbilber, bie als die eigenthumlichften und iconften alteriftlichen Runftleiftungen zu rubmen find: an ber Cubicite einen langen, von Theoboriche Balaft ausgehenden Rug von beiligen Mannern zum Throne Christi als Fürsten bes himmelreichs; auf ber Norbseite einen gleichen, von Claffe ausgehenben Bug beiliger Frauen im Unfchluß an ben Bug ber beil. Konige zum Chriftustind auf ber Mutter Schoof. Ueber biefen beiben Bilberreiben wird ber Raum von ben halbfreisrunden Kenftern eingenommen, zwischen benen einzelne Seilige in Mofgit fieben, und über ihnen giebt fich noch ein Fries mit Mofaitverzierungen bin, fo baf es an tunft = und prachtvoller Ausschmüdung biefer Rirche nicht fehlt. Am fehr ichlichten Meufern bilbet bas aus übered gestellten Riegeln geformte Kranzaefims bie einzige Bergierung. Der runde Glockenthurm gur Seite ift ichwerlich gang gleichalt mit ber Rirche, obfcon fein Mauerwert fich von bem ihrigen nicht unterscheibet. Bor ber Kirche mar uriprünglich ein rings von einer Caulenhalle umgebener Borhof, beren an bie Rirche anftogenber Theil (obichon modernifiert) noch besteht. - Daß Theodorich biefe unmittelbar neben feinem Balaft gelegene Rirche erbaut habe, bezeugt die (von Agnellus a. g. D.) aufbewahrte Inschrift ber Tribune: Theodoricus Rex hanc ecclesiam a fundamentis in nomine Domini nostri Jesu Christi fecit.\*)

Bu biefen Bafiliten fügte ber Gothentonig noch einen Bau

8.4

<sup>\*)</sup> Abbildungen bei D'Agincourt a. a. D. Taf. XVII. 17-22,

von chenso benundernsbultdiger als eigentssmidiger Architektur: S. Maria Rotonda ober das Grabmal Theodorichs steht in der Baugeschichte auf einer Stelle'), auf welcher es ebensog ut von der beutichen, als von der italienischen Kunsgeschichte in Unspruch genommen werden kann. Habe ich es deschollte eine Stunkgeschichte ausgeschut, so kann die es auch hier nicht aussischieben. Wir werden dei nährer Vetrachtung ertenuen, daß Roch und Sid pulammengewirth, um die Bentham deutscher Architektung erten unsprücker.

Auf einem fumpfigen Biefengrunde por ber Stadt (por ber porta serrata) fteht ber Brachtbau, ber einst die Asche bes großen Ronigs barg. Er ift auf einer gehnedigen Bafis aufgeführt unb hat ein unteres und ein oberes Gefchoft, von benen bas erftere jest jum großen Theil unter Baffer fteht und einen um mehre Ruß größern Durchmeffer, als bas obere bat, fo bag baburch um biefes ein Umagna gebildet wird, zu welchem Freitreppen emporführen. - Der untere Durchmeffer beträgt 45 Bar. Fuß Un ben 10 Eden fteben 4 R. ftarte Bfeiler, burch Rundbogen verbunden, beren Werkftude im eingezahnten Reilichnitt in einanber gefügt find, und auf benen ber um bas obere Stodwert aeführte Umaang ruht. Das 15 F. hobe Innere hat ein gleichichenkeliges Rreus gur Grundlage, bem ein fich freugenbes Tonnengewölbe über bem ftarten Gemauer entspricht. Bier ftanb ber Cartophag Theodoriche, ben man jest in ber antiten Borphyrmanne por bem Balaft in ber Stadt ju befigen glaubt. Die gezahnten Steine wieberholen fich auch an ben beiben Freitreppen zu Seiten ber Thure, von benen ber obere Theil burch

<sup>\*)</sup> Abbildung in m. Denkmalen ber beutschen Kunft, Bb. XII. — v. Suaft a. a. D. — D'Agincourt a. a. D.

einen weit gesprengten Bogen getragen wirb. — Das obere Stockwert ist freisrund, völlig schwardlos und hat nur gang tleine habstreisrund abgeschlosiene Doppelsenster; die Wände sind rauf, als hätten sie in Mosait ausgemalt werden sollen. Die Deck bildet eine Auppel, aus einem einzigen istrissen Granitbod gehauen, von 34 H. im Durchmester, bessen Gewicht Soussisch auf 2,280,000 Ph. berechnet hat. 12 Ecksisch in Ulustreis der Auppel und ein Würfelstüd in der Mitte, die man am Helsblack gelassen und als Gentel zum Aufrichten der gangen Last ausgehauen, mögen zu Bostamenten für Setatuen (Ehrssitus und Vollender) gebeitet haben, oder wenigstens bestimmt gewesen sein.

Außer ber Gesammtanlage biefes bochft intereffanten Bauwerts nimmt bas Meußere bes obern Stodwerfs unfere Aufmerksamkeit besonders in Anspruch. Zwar ift es febr beschäbigt; boch läßt fich bie Anordnung im Gangen mit ziemlicher Sicherheit errathen, Die Form ber Brofile und Bergierungen beutlich erkennen. Ueber einer ber 10 Seiten bes Unterbaues ift bie Thure angebracht, an ber gegenüberliegenben ein fleiner rechtwinkliger Borfprung, burch bie Altarnische im Innern veranlaßt. Ueber jeber ber übrigen 8 Seiten bes Unterbaues fieht man an ber Rotunde oben 2 im Rundbogen überspannte Mauerblenben, unter bem Bogen rechtwinkelig eingefaßt und mit einem Gefims abgeschloffen, beffen Biertelrunbftab mit einer feltfamen Berbindung von Ringen und Blattspigen vergiert ift, einem Ornament, bas fich in ähnlicher Weise am Krangaefims wieberholt. Bwifden ben 10 Abtheilungen ber Umfaffungemauer find noch beutlich bie Ueberrefte pon Wandpfeilern zu erkennen, bie uns auf die urfprüngliche Gestalt bes Umgangs mohl hinleiten tonnen. Das Bahricheinlichfte burfte folgenbe Anordnung gewesen fein: Rebem Wandpfeiler ftand ein freier Bfeiler gegenüber; einer jeben Leffine zwifchen zwei Mauerblenden eine Gaule, burch

2 Bogen mit den Pfeilern verbunden; den Eingang schützte vielleicht mur das vortretende auf hortzontalen Tragsfeinen ruhende Gesims; den übrigen Umgang ein aus Wertstüden geformtes Tonnengewölde, dessen odere Außenstäde schräg gegen den Körper des Gebäubes aussitie.

Reu und arhitektonisch beachtenswerth sind die Profile der Gliederungen. Während das Profil der untern Thüre umd des fings um das Gebäude gesührten Kämpfergesinses noch ganz die antiken römischen Hormen zeigt, iehen wir an der obern Thüre bereits jene mannichsaltige Berbindung von Sohlstehlen und Kundstäden mit starter Aussadung, wie sie in der nittelaterlichen Architektur des Nordens vorherrichen und immer weiter ausgebildet worden. Selbs die Keliesperung einzelner Glieder mit geometrischen und Blattornamenten muß in der gewährler Horm als neu aussalten; am meisten aber das Profil des Kranzgesinies mit unterschnittenen Aussadungen und der fart aussachsweisten Welle.

Erfennen wit in biesen Detailsormen bie Einwirtung eines neuen, obidon noch unentwickten, dem Nordent angehörigen Kormenstuns, sie sehen wir ums auch in Betress eines Kauptmotios der Gesammtanlage auf denschen Ursprung verwiesen. Das Gradmal mit einem einzigen, obsidon gur Ruppel zugehaucnen Felsblod zu deden, erinnert so entsischen an die Dolmens oder Hungardder des Nordens, das es sigwerlich dem Zusial oder ber Laune des Kortens, das es sigwerlich dem Zusial oder ber Laune des Herrigers diese Aufordnung verdantt. Es sis die rohe, naturwächsige Tradition in Lunsgemäßer Aussignis

Bu biefer aber scheint noch ein brittes Clement mitgewirtt zu haben. Die Verbindung von Gradkammern mit bem Raum für bet religiöse Todtenseier über ihnen kannte schon das römiiche Mterthum, wie bie Constantinische christliche Zeit; auch ber Rundbaut sitte Gradmäler war beiben nicht fremb; und boch icheint ein anderes Borbild hier maßgebend gewesen zu seine das heilige Erad zu Jerusalem. Nach den ältesten Abbildungen war es ein Rundboau, und wer das Mittelalter hindurch sitr Sunft- oder Gradbirchen das bleibende Borbild. Und jo dürften sich in dem Eradbinal bes großen Gothenfürsten die Etemente ber Kunstbildung der Neugelt, Alterthum, Christenthum um Deutschfuhm im Keine vereintet vorfüben.

Der Balaft, ben fich Theodorich in Ravenna erbaut hatte, ift bermaken zerftort, bak es fehr fcmer, ja eigentlich unmöglich ift, fich eine flare Borftellung bavon ju machen. Die beiben Saltpuntte, bie fich bafur barbieten, bie Abbilbung in bem Mofait von St. Apollinare nuovo, und ber Kacabenreft neben bem Franciscanerflofter in Navenna, ftimmen unter fich nicht überein, fo bag wir - ihre Nechtheit porausgesett - verschiebene Seiten bes Balaftes barin erkennen muffen. Die Abbilbung zeigt uns eine lange Facabe, mit einer portretenben Borhalle in ber Mitte. Bier foloffale Saulen mit bem gewöhnlichen Capitalauffat, burch Rundbogen verbunden, tragen ein Mauerftud, bas in einen flachen Giebel enbet. Die Seiten rechts und linfe laffen 2 Stodwerte vermuthen, bas untere mit offnen Urcaben, und hoben forinthischen Säulen, und Bictorien in Mofaif in ben Bogenwinkeln; bas Gefims in gleicher Sobe mit bem Capitalauffat ber Mittelhalle. Ueber bem Befims bas zweite, niebrige Stodwert mit 5 Bogen auf Amergfaulen und Fenftern bagmifchen auf jeber Seite. Somohl zwischen ben Saulen ber mittlern Salle als ber Seitenarcaben find Borbange ausgespannt.

Damit stimmt nun das Stüd Palasifagade am Franciscanerfloster feineswegs; nur ift sie auch sentrecht in 3 Theile getheilt, mit 2 Stockwerten, von benen das untere bebeutend hößer als das obere ist. Dagegen ist sie mehr hoch, als breit, hat unten nur 2 Arcaben, oben nur 4 auf jeder Seite, und über bem Portal oben eine halbfreisrunde Nifce", so daß sie vielleicht eine Seitensagade war. Auch sier ist in den Details (der Säulen, Bessing 22.) germantischer Ginfluß fühlbar.

Nach bem Tode Theodorichs, aber noch während der Gotscherchigdit wurden noch mehre große Kirchendauten begonnen. Bei diesen unabhängig vom Hof ausgeführten Unternehmungen war ein Mann besonders thätig, der als Julius Argentarius sowohl bei den Geschichschreibern als in Juschtsten genannt wird, und der nach Einigen (wogen des Namens) als Schabmeister, wahrlichenlicher jedoch als Architekt der ravennatischen Kirchen sich einen Namen gemacht. Im Jahre 526 baute er Maria maggiore, eine Basslica mit 16 Säulen, einem unvergleichlich wunderbaren Marienbild im Mosait in der Abssig außen mit geldner Façade. — (Sie ist 1550 eingestürzt, und in moderner Weise neu gehaut worden, mit Benutzung nur der alten Säulen.)

Von S. Michele in Affrisico, von Julianus und. seinem Schwiegervater Bachauda zu ihrer Gradhätte erbaut, sieh nur noch die Absis mit dem Wosaisbild Christi von Engeln umgeben, dient aber jett als Halzmaggin und als Kichmartt.

Wohl erhalten find bagegen bie beiben andern in biefer Zeit entstandenen großen Kirchen, zugleich die bebeutendsten Leistungen ber Baufunft bes 6. Jahrhunderts in Italien. S. Bitale in der Stadt und S. Apollinare in Classe.

S. Vitale\*\*) wurde im Auftrag bes Bischofs Ecclesius 526 begonnen und von bem Bischof Maximianus 547 eingeweiht.\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Abbilbung bei D'Agincourt, a. a. D. T. XVII. 12—15. — auch 11. — v. Quaft a. a. D. 7—16.

<sup>\*\*)</sup> Abbild. in m. Borfdule Fig. 51; bei D'Agincourt, a. a. D. XXIII. 1-9.
\*\*\*) Eine alte von Agnellus in feiner Vita Ecclesii aufbewahrte 3ns

Es ist eine sast allgemeine Annahme, daß die gleichzeitig in Consantinopel von Justinian erdaute Sophienstraße das Borbild gewesen sei für E. Bitale, was — bei der auffallenden Berihiebenheit beider Aftichen — nur die beiden gemeinschaftliche Bermeidung der Basilitensorm und Anwendung der Gewöllsconfruction bedeuten kann. Sine größere Berwandhischaft mit S. Bitale zeigt die Kirche der hh. Sergius und Bacchus in Consantinopel.")

Die Umfangsmauer von G. Bitale ift ein regelmäßiges Achted von 110 Ruft Durchmeffer, beffen öfiliche Seite in bie halbfreisförmige Tribune ausladet. Das Neugere ift gang schmudlos, von Badfteinen aufgemauert, bie größer find, wo fie ju Bogen verwendet murben. Den 8 Binteln ber Umfangsmauer fieben im Innern 8 ftarte Pfeiler gegenüber, Die ein zweites, über bas erfte emporragenbes Achted von 52 %. Durchmeffer und auf biefem eine fehr hohe Ruppel tragen, beren Scheitelpunkt 90 R. über bem Rufboben fieht. Amischen ben Pfeilern und Banben entfteht fonach (wie bei G. Stefano rotondo in Rom) eine Art freisförmigen 15-25 F. breiten Umgangs, ber - wenn ber Raum unter ber Ruppel von 55 F. Durchmeffer bem Mitteliciff ber Bafilifen gu vergleichen ift bie Abseiten porftellen murbe. Diefer Umgang ift ringsum bis auf ben Sector, ber an bie Abfis grengt, in gwei Stodwerte getheilt und unten und in ber Empor im Rreug überwolbt. Der Raum por ber Absis wird von bem Altar (und ber Rrypta

<sup>(</sup>świti (agı: Mandato Eeclesii Episcepi Julianus Argentarius aedificavit, ornavit stque delicavit, consectante vero reverencisismo Maximiano Episcopo die XIII Kal. Maji sexies P. C. Başlili Junii V. C. Indictione X. Ginc arbere Jahjérif; (im fittum) leutet: Tradidit hanc primus Juliano Ecclesius arcem, qui sibi commissum mire perfecit opus.

<sup>\*)</sup> S. F. Rugler G. ber Bauf. I. p. 421.

barunter) eingenommen, und ift in ber Sobe ber Empor (50 %.) und 20 %. hoch über ber Concha ber Absis mit einem Kreuggewölbe gebedt. Zwifden ben Bfeilern, mit Ausnahme ber beiben, bie ben Tribunenbogen tragen, fteben - jedoch nicht in geraber Linie, fonbern, wie bei ber Cophientirche, und bei S. Sergius in Conftantinopel in ber Richtung eines nach bem Umgang ju vertieften Salbfreifes - je zwei Caulen, bie über ben üblichen Doppel-Capitalen halbfreisrunde Arcaben und über biefen 7 halbfreisförmige Loggien haben, in beren gegen bas Innere ber Rirche offenem und concavem Grunde jedesmal 3 Salbfreisbogen je burch 2 fleine Caulen mit Doppel-Capitalen getragen werben, und bie, wie ber Umgang barunter, burch Rreuggewölbe geschloffen find. Auf gleiche Weise, nur in geraber Linie, fteben zwischen ben 4 Bfeilern an und por ber Tribune, in ber Richtung berfelben, je 2 Saulen mit Arcaben und Loggien, aus benen man nach bem Altar berabieben tann.

In der Auppel befinden sich 8, durch Zwergsäulen mit Bogen getstellte, Kenster, durch die das Licht in's Innere der Kirche sällt. Der Sorfprung der treissörmigen Basis der Kuppel über den Winkeln des durch die Pfeller gebildeten, regelmäßigen Achted sie nicht durch Bendentiss, sondern durch sleine Bogen abgesangen, die die lebertragung tragen, und eine Art Schichtappe bilden. Die Auppel ist aus hiruschrung in einander gesügten concentrischen Ringen hohler Thongesäße (nach altrömischer Art) construiert und mit einem ziemlich slachen Zeltdach gegedecht. Weben der Absis, dei welcher als erstes Beispiel a Kenster und nach und der Artischen Schollen der Absis, dei welcher als erstes Beispiel kannten, sind nach 2 kreiserunde Capellen mit rechtwartligen Absigluß in der Richtung von Vordost und Siedos angebaut. In der Richtung aber von Südweit sieh an der Spie (nicht an der Seite!) eines Achted der Worden der Vordost und Eidos angebaut.

schmalen Seiten im Halbtreis geschlossen, mit einem runden Glodenthurm an jeder Seite, wodurch die Berbindung mit dem Hauptgebäude herzestellt wird.

Der Fußboben, ursprünglich um 3 F. tiefer als ber jegige gelegen, ift mit buntem Marmor mufivifch ausgelegt. In ber Ausführung bes Baues erkennt man noch im allgemeinen bie altromifche Technif; im Detail macht fich ein Mangel an architektonischer Remitnik fühlbar. Das Doppelcapital ift und bleibt ein Rothbehelf gegen ben Drud ber Laft, bem man mit richtiger Conftruction bes Capitals zu begegnen nicht mehr verftanb, inbem man ber Saule einen boppelten Sals gab, und ben Abacus, ftatt ihn zu verftarten, mit bem Edinus verfchmolz. Das Capital bilbete man ous einem nach unten abgerundeten Burfel, bebedte bie Flachen mit flachen Blattornamenten und faßte fie mit verzierten Banbern ein; auf ben Auffagen ber Cavitale brachte man fobann driftliche Symbole (Lamm, Rreug 2c.) und auch Monogramme an, von benen bas eine auf Ecclefins Epiicovus. das andere auf Julianus Argentarius gedeutet wird, das britte noch unenträthselt ift.

Von der malerischen Aussichmüdung der Kirche siub nur noch die Mosalten erhalten, die in reichter Fille Preschyterium nur Absis bedecken. In der Halbtuppel der Mosis kircont Spriftus zwischen Engeln und dem Etitler und dem Titelseitigen der Kirche. Un den Seitenwänden der verlängerten Absis sind die Wossischer der Kirche, Kaiser Justituan nehst seine Gemahlin und Beider Hospisaat abgebildet. Die Wände des Kressbyeriums sind den Goangelisten und Kropfeten gewöhnet und Rienen Testament, das Innere des Aribunenbogens nit den Bruskischer Christi, der Apostel und andere Heiluger in Mosalt versiert: — im Gangen ein überwältlagen fährer Anblid, wie fremdartig auch in seinen einzelnen Theilen uns die Kirche porkommen maa.\*)

Die zweite, in berfelben Reit, auch von Julianus Argentarius erbaute ravennatische Kirche ift bie Basilica S. Apollinare in Classe, wefentlich in ihrem alten Buftand mohlerhalten (nur freilich ber Marmorbefleibung ihrer Banbe beraubt) und barum für bie italienische Runftgeschichte von bochftem Werth. 3m 3. 534, also noch unter gothischer Gerrichaft im Anftrag bes Bischofs Urficinus begonnen und 549 vollenbet von Julianus Argentarius, geweiht von Bifchof Maximianus \*\*), eine breifchiffige Bafilica mit 24 Gaulen von grauem, geftreiftem, griechischem Marmor, ohne Querschiff, mit febr erhöhtem Chor und halbfreisrunder Absis von 42 F. Durchmeffer, aber bei verlängerten Seiten, von 29 F. Länge. Sie ift 153 F. lang, 108 R. 8 Roll breit. Die Breite bes Mittelfcbiffs beträgt 52 R. 10 Stufen in ber gangen Breite ber Abfis, von beiben Seiten mit Schranten umgeben, führen zu ber noch 10 %. ins Dittelfciff portretenben Tribune empor, wo ber Altar unter einem von 4 Gaulen getragenen Balbachin fteht. Unter ber Abfis ift die Krupta.

Das System der Doppelcapitäle ist auch hier angewendet. Das eigentliche Capitäl ist dem korinthischen nachgebilbet, aber in sehr willkürlicher Weise. 2 Neihen scharf ausgeschnitener weitausgebauchter Atanthusblätter bilden den runden Körper, der mit dem durch einen Gierstab verzierten Echinus abschließt.

<sup>\*)</sup> Bgl. Fabri a. a. D. — D'Agincourt a. a. D. T. XXIII. — v. Quast a. a. D. T. IX. p. 28.

<sup>\*&#</sup>x27;) Die noch vor Gauben Sniferiti lautet: Beati Apollinaris Sacerdott Basilicam mandato Beatismi Ursicini Episcopi a frundamentis Julianus Argentarius aedificavit, ornavit ac dedicavit, consecrante vero Beato Maximiano Episcopo die Nonarum Mai Indictione XII. Octies P. C. Basilii Jun.

Ueber biefen legt fich ber an allen vier Seiten concan ausgeichnittene bunne Abacus und greift mit an feinem untern Enbe angebrachten Spiralen über ben Gierftab binaus und hinunter. Der Capitalauffat bat nur ein Rrein als Schmud. Die Bafis hat wohl bie attifche Grundlage, ber obere Ring ift aber kein Runbitab, fonbern icarffantia, und bie Sohlfehle ift fehr vertieft, wie im gothifden Styl. Der lette Bogen an beiben Enben beiber Säulenreiben ruht auf einem Bilafter mit 3 Blatterreihen übereinander und einem vielgegliederten Rampfer. Die Rippen ber größern Blatter find bigmantiert, wie bas an mittelalterlichen Ornamenten oft vorkommt. Um öftlichen Enbe jebes Seitenschiffs, aber nicht in ber Mitte, fonbern in ber Ede fteht ein Altar, ebenfalls gleich bem Sauptaltar unter einem Balbachin, im nördlichen Seitenschiff ein Altar bes beil. Eleucabius vom 3. 800 ungefahr. Die Saulen bes Balbachins find oben ichrag canneliert, unten fentrecht mit eingelegten Staben, Blattercapitale, Ringe und fonftige Ornamente find fehr nuchtern und ftpllos.

Die Mittelschiffwand hat unmittelbar über den Bogen einen Fries mit Medaillons, in denen die Bildwisse ber ravennatischen Bildschie von Apollinaris an in Mosait abgebildet sind. — Die Mosaiten der Tribune, der heil Apollinaris in der Mitte der Halbschuppel, zwischen den Fenstern einzelne Heilige, dazu die symbolische Andeutung des Abendmahls und die Bestätigung der Brivillegien der ravennatischen Bischofe durch Constantinus Imperator "Heracili et Tiberil imperator" (wohl um successor zu ergänzen) stammen auß dem 7. Jahrhundert. Dahin gehören auch das Grad des hell. Apollinaris in der Mitte des Mittelssiffs (nicht in der Artpatal), so wie in den Seitenschiffen verschieden Marmoriartophage ravennatischer Bischofen

Am Neußern ber Rirche wird bie Borhalle auffallen, bie

gang agen ben Brauch breiter ist, als die Kirche, keine Sailen, eine Reihe Kleiner viererdiger Feuster und einen hohen rundbogigen Eingang hat. Die Welftwand des Mittelschiffes überschreitet dasselbe in Höbe und Breite, so daß damit der Anfang gemacht schein zu den indere in Jaklen üblichen frei über das Dach emporteigenden Giebeln. Die Seitenwände spoud bes Mittelschiffs, als der Seitenwände spoud des Mittelschiffs, als der Seitenschäften voor de kerne einfache, die des Mittelschiffs aber mehrfach gegliederte mit regelrechten Pilastern. Innerfalb der Alenbarcaden, die lestern einfache, die des Mittelschiffs aber mehrfach gegliederte mit regelrechten Pilastern. Innerfalb der Alenbarcaden, die im Kendern die Konfern der Mittelschiff im Junern halbkreisrund, ist im Keußern aus dem Achted construiert. Der runde Glodenthurm in R.-D. schink dem Mauerwert nach aus bisteren Lals die Kirche.

Biele von den firchlichen Prachtbauten aus der Zeit des griechtichen Exarchats sind zu Erunde gegangen; so die von Bischof Maximianus erbaute Kirche des heil. Andreas; ebenso die des heil. Stephanus, vom J. 550, dei welcher an die Seitenschiffe eine Anzahl "Monasterien" (Kleiner Gradcapellen) angedaut waren, gewissennschen das Borbis zu den späten Seitenschellen. Die schönsten und bebentendsten Kunstickspinungen Kanenund's weisen auf die Zeit der Gotsenberrichaft zurück; die größten Bertheerungen sallen den Longodarden zur Last.

Ueberbliden wir noch einmal bie althrittlichen Bautten Rieenma's, so tritt ums ihre große Bebentung sür die italienische Kunfigseschichte beutlich entgegen. Wit größerer Entschiebenheit, als in Rom, treten sier die beiben ursprünglichen Grundsomen bes Kirchenbaucs, Bassilica und Natumbe, gleichzeitig umd in möglicht schwerz Durchbilbung auf; is logar in einem obsison and den Dimensionen Keinen Beispiel die Berbindung beiber Eysteme, die später zur vorherrischenden Anlage in Italien geworben. Der Gesammteinbruch der travennatischen Bauten sich

ein einheitlicher, harmonischer, wie er ben in allen Theilen neuen Schöpfungen möglich mar, mabrent bie romifden Rirchen ibre Saulen, Ornamente und Gebalte aus alten Göttertempeln und gerftörten Villen und Balaften bes Alterthums ohne Rudficht auf ihre Berichiebenbeit in Sobe. Starte und Baufinl gufammentrugen und bunt neben einander ftellten. Eigenthumlich find ben ravennatischen Bauten einige Bauformen, namentlich bie Doppelcapitale ober Capitalauffane, Die aus bem Orient au ftammen icheinen, obichon fie - wie die gesammtbyzantinische Kunft - auf romifchen Urfprung gurudguführen fein burften. Denn bas Motiv biefer Form fanben wir bereits in G. Coftanga por Rom, wo fich ein folder Capitalauffat als ber Ueberreft bes burch bie Bogenfiellung befeitigten Architraps berausstellt. Dagegen haben einige Profilierungen an Gefinfen und Caulenbafen keine Berbindung mit bem Alterthum und weisen felbft mit einzelnen Ornamenten auf eine vom Norben beeinflußte Rutunft bin. Rleine Saulen tommen smar auch vereinzelt in Rom por: aber f. g. Amergfäulen mit Bogen in Kenfteröffnungen, wie in Ravenna, nicht. Reicher und eigenthümlicher ift ber Kunftichmud im Innern, als in Rom; aber bie Ginfachbeit und Schnudlofigfeit bes Meußern hat Ravenna mit Rom gemein, und als Borgug an biefer Stelle nur bie Glodenthurme.

Art (do eine ähnliche Sinrichtung in S. Apollinare nuvov in Kavenna wahrscheinlich spätern Ursprungs ist). Der Jußboben ist mussich ausgelegt. Der Chor ber mittlern Absis eright bis zur britten Säule ins Mittelschiff herein. Die Fenster sind mit durchlöckerten Steinplatten gefählisse. Bor dem Eingang des Mirtums nehst Quadbrivorticus, gerade gegenüber steht das Baptisferium in achiectiger Form und daneden der Glodentshurm. An dem Nordossende der Kirche ist ein Tricklinium mit Bestibul, Capitelsaal und einem Neinen, im griechsischen Kreuz erdauten Dratorium (oder Monasserium) hisuggefügt.

Hierher gehören auch die Patriarchalfirche von Grado bei Trieft mit einem achtedigen Baptisterium, und das gleichfalls achtedige Baptisterium von Aquileja.\*\*)

Mailand bewahrt — leiber verstümmelt und umgewandelt — ein höchst debeutendes Denfund altitalienische Auslung (ves 4. Jahrh.) in ber Kirche S. Lovenzo.\*\*\*\*) Die Anlage ist einzig in ihrer Art, wenn sie nicht die Kirche Constantins in Autiochien sich zum Borbild genommen. Ihre Grundlage bilbet ein Quadrat, mit einer von einem Halbfreißigment gebildeten Exebra an jeder Seite. Den dadurch entstehenden S Eden stehen im Jumern 8 sehr starte Pfeller gegenüber. Diese tragen mit

<sup>\*)</sup> Abbitbung bei D'Agincourt a. a. O. T. LXXIII.

<sup>\*\*)</sup> v. Eitelberger in ben "Mittelalt. Kunftbentm. bes öftreich. Kaiferftagies" p. 115 unb 119.

<sup>&</sup>quot;") Aus dem Streft zwissen D. Halsis und E. Kugler (D. Kumflatet 1854 und 1853) über untprüngliche Velschaffneste inne Vecenung diese Gedürche ist der erstere als Sieger bervorgannen, nachen bereits B. v. Cuast in seinem "Vortrag über Forum, Einrichtung und Aussigniehm der Alleiten spielligen Kirchen, Verfün 1852" bei ein mit der gleichjautenden Ansicht voraussgangen: daß de Kinche D. Verenzo nicht web Gedürch ber ber fehrlissisch Zeder des Kazisch Marziminian, somdern ein spiellicher Kundun ist. S. den Grundriff im D. Kunstlatt 1854 nub die v. Dungt a. a. D.

ben sie verbindenden Bogen eine Sseitige Mauer, über meldger eine Kuppel von 76 Juß Spamung sich wöldt. Parallel ben Mauern der Exeden siehen im Junern wischen den Beilern je 4 Säulen durch Bogen verbunden als Stützunfte für eine Empor, die sich von allen Seiten nach der Witte der Riche öffnet. In den 4 Eden des Eugdrafts der Gesammtanlage siehen 4 Eden des Duadrats der Gesammtanlage siehen Akhriten in der Verbinder ist in der Auftren. Ander der Verbinder in Oratorium (8. Aquilino) angebaut, das auch mit einer Kuppel überwölbt und gegenwärtig mit seinen ursprünglichen Mositten noch leiblig erhalten sit. — In der Bestiete der Kirche man der ihreitunglich ein von einer Säulenhalle umsschlössieren Verpfissel der angeber auch die sohe nach einer Kuppel über von einer Säulenhalle umsschlössieren Sorfof; od aber auch die 16 hohen antiten, terintstissen anelierten Sorfof; od aber auch die 16 hohen antiten, terintstissen anelierten Saufen die bestieden mößte in de kemeisten.

Nächst S. Lorenzo ist in Malland die Basilica Ambrosian azu nennen, vom Bishof Ambrosius neben einer altern, dem katinis doer sieher sieher periodenten fleinen Kirche auf ober an einem össenstiehen Begräbnisplatz erbaut, über einer Gruft, in welche er die stehet gescheinen Aufrech einer Gruft, in welche er die flechlichen Ueberreste der Martyrer Krolasius und Gervossius legte (und in welcher später siehe eigene Riche beigest murde) und von ihm eingeweist im 3.386 ober 387.

12 Säulen mit Arcaben theilen das Langhaus in 3 Schiffe. Sie hat tein Querschiff; in der Verlängerung der halbfreissormigen Absis, ziemlich weit nach dem Mittelschiff vor steht der Schiffe, den der der den Wittelschiffer weigen köhis, ziemlich weit nach dem Mittelschiff vor steht der Gonfesson.

Das Atrium vor der Kirche ist aus dem 9. Jahrhundert; aber die vielen ältern Geabschriften dosselhst lassen auf das Borhandensein eines Atriums schon in der ersten Zeit der Kirche schließen. Ungeachtet der vielen Zusätze und Beränderungen, die die Kirche die inst 15. 16. Jahrhundert ersahren (die Kanzel und das Nosait der Absis sind aus dem 11., die Altarbelleibung aus dem 9. Jahrhundert), hat die Kirche ihr hochalterthilmlidjes Aussichn behalten. ') S. Ambrogio ift die Kirche, vor welcher der Bijdhof Ambrofius dem Kaifer Theodofius den Eintritt wehrte, dis er seine Blut-Schuld gedifft haben wiltde.

Das friegerijch Bolf ber Longobarben, das nach dem zul des Gothenreichs das herrigende in Italien wurde, hat eine nur gering Kunstlickitgkeit entwickelt. In Kavia bewohnten ihre Könige ben Palaft Theodorichs\*\*), erhielten aber die Keltungswerte der Stadt in gutem Stande, und fingen dann auch an, Kirchen und Palaste zu bauen\*\*\*), ob mit Hüsse eigener, ober italienischer Künstler, sit nicht ausgemacht. Bemertenswerth ift jedensalls, daß in den Gelegen longobarbischer Könige "magister Comacinus" soviel heißt, als Maurer, Steinmet, der Baumeister, der

Die Denkmale longobarbischer Baufunst ++) sucht man, durch ben Ramen verleitet, gewöhnlich nur in der Lombardet; hier aber hat der spätere Wohlstand der freien Städte das Alte theils zerklört, theils zur Untenmtlicheit verändert, während weiter im Süden, namentlich in Lucca, Wandes im ursprünglichen Zustand verblieden ist. Auch noch weiter südlich

<sup>\*)</sup> Sgf. Ambrosii Epist, ad Marcellam sor. Paulinus in vita Ambros. no. 4 und 43. — Augustini confessiones IX. 7. — Monnuenti sagri e profani dell' I. R. Basilica di S. Ambrogio, rapp. e descr. dal Dr. Giul. Perrario, Milano 1823. mit 256ifbungen.

<sup>\*\*)</sup> Paul. Diac. de gestis Longobard. Lib. II. c. 27. — Agnellus, lib. Pontific. Vita Petri sen. c. 2. —

<sup>\*\*\*)</sup> Paul. Diac. a. a. D. III, 17. IV, 22. 23 V, 3. 33. 34. 36. 41. VI, 1. 17. 35. 58. — S. Quintino dell' Italiana architt. durante la dominazione Longobarda. Brescia 1829.

Leg. Longob. Regis Rotharis L. 144. Sgl. Tiraboschi, storia d. lett. it. V, II. c. 6 § 2. unb Murat. diss. antt. 24. — %umopr α. α. D. III, 171.

<sup>††)</sup> Cordero, dell' architettura Italiana durante la dominazione Longobarda.

lassen sich Spuren ihres Einstusses versolgen, wie denn v. Rumohr mit Bernardino de' Co. di Campello (Storia di Spoloti 1672) ihnen die Anlage der Spoletanischen Wasserleitung mit Wachrichenlichteit, und die Kirche und das Aloster S. Vietro di Ferentillo mit Gewißbeit zuschreibe.

Die Longobarben richteten sich mit ihren Bauten im Allgemeinen und Wesentlichen nach den Uteberlieferungen aus dem
Alterthum, sowohl in Betress der Form, als der Construction
und der Ausstührung. Dessen ungeachtet kann dem aussinerstsamen Beodachter das allmähliche Umbilden des Alten, das schon
unter den Gothen begonnen, nicht entgehen, sowie die Tüchigeit und Bortressssicht des Manerwerts umb der Eckinnicharbeit, im Bergleich namentlich zur gleichzeitigen römischen. Die
Berlängerung der Absis in der Basilica des Theodorich zu Navenna sindet sich auch dei ihnen; ebenso die Anlage von Nebenabsben.

Die longodarbifige Kauptlieche in Pavia war S. Michele, eine breifgiffige Basilica mit Duerfahff und halbtreisrunder Absis nebs Artypta, von der vielleicht am Unterdau der Kussenseite noch Spuren vorhanden; in ihrer jehigen Hauptgestall rührt sie aus dem 12. Jahrhundert her. — Dem Johannes Appelsta dem Edwigin Theodolinda eine Kriche in Wong gebaut. ") Ebenfalls, wenigstens wahrscheilich von ihr ist (unm 3. 600) die Kriche S. Giulia bei Bergamo gedaut; eine breischiffige Basilica, 120 Jus lang, 57 Jus breit mit Duerfahff und 3 Mösden; felbst in ihrem spätern Veudau nun längst in

<sup>\*)</sup> v. Rumobr a. a. D. III. p. 177. Ich führe bie Gebande an, die ursprünglich aus ber Longobarbenzeit ftannmen, tomme aber später bei ber lombarbisch-romanischen Bautunft auf die meisten aussührlicher zurud.

<sup>\*\*)</sup> Paul. Diac. IV. 22.

Trümmern \*) - Dahin gehört auch wohl G. Giulia in Brescia (jest Caferne), über einem Quabrat aufgeführt, bas nach oben ins Achted übergeht, um eine Ruppel aufzunehmen. An 3 Seiten find Altarnifden, mas an orientalifde Anlagen erinnert. -Bang ahnliche Grundlagen von wohlgefügten Wertftuden zeigt auch S. Giacomo bei Brescia. - E. Bietro und Baolo und G. Sepolcro in Bologna weisen auch auf longobarbifden Urfprung, mit ber Infchrift auf ben Longobarbenkönig Luitprand an einem fteinernen Beden im Umgang ber lettern Kirche, eines Ruudbaus, ber angeblich bas Baptifterium war jur erftern, einer breifchiffigen Bafilica, bie als bie altefte Rathebrale ber Ctabt gilt. \*\*) Auch von G. Siovanni Batt., bem ursprünglichen Dom in Florenz, will man bie Grundlage ben Longobarben guichreiben \*\*\*) - G. Bietro in Grado bei Bifa, eine noch bis jest moblerhaltene, breifchiffige Doppel-Bafilica mit 2 mal 8 Säulen und 3 Abfiben gen Often und burch 2 Bfeiler geschieben mit 2 mal 3 Saulen und mit 1 Abfis an ber Westfeite, wird ichon 763 erwähnt.+) Die Säulen find von antifen Gebäuben genommen, haben theils ionifche, theils forinthiiche Capitale und einen ichweren Abacus barüber. Die außere Musichmudung gehört einer fpatern Beit an.

Das bebeutenbite firchliche Bauwert, bas aus ber Reit ber Longobarben und zwar ziemlich unverändert auf uns gekommen, ift S. Frediano in Lucca, die Basilica Longobardorum. Man tennt die Beit ber Erbauung nicht, weiß aber, bag fie bereits

<sup>\*)</sup> Lupi, Marius, Cod, dipl. civ. et eccl. Bergomatis 1781, Vol. I. p. 204.

<sup>\*\*)</sup> Abbilbung bei R. Righini und bei D'Agincourt a. a. D. T. 28. \*\*\*) Fil. Brunetti, cod. dipl. Tosc. 1806 I. III. p. 255. - v. Rumohr a. a. D. III. p. 179. - Richa, delle chiese Fior. V. Art. I. †) Brunetti a. a. D. I. p. 269.

im Jahre 686 stand. Sie ist im großen Maßstad angelegt, hat 5 Schiffle (veren äußerste indere in Capellen verwandelt worben sind) und von benen das mittlere von 22 antiken Marmorjäulen von verschiedener Größe, Stärfe und Horm, der sehr guter Arbeit gebildet wird. Sie tragen über halbtreisrunden Arcaden sehr hohe Machaden sehr hohe Machaden sehr hohe Machaden sehr hohe Machaden ihr in 12. Jahrhundert restautiert und mit einem Mositibild verziett worden.)

Muf einer viel niedrigeren Stufe, als bei den Longobarben, stand gleichzeitig die Kunft im Kom. Dier waren auf die Berbertungen, Hungersnoth, Peft, Erdbeben, überdigmennen, neue Kriege gefolgt und hatten die gestigen Interessen in Keinerstäte. Was in diefer Zeit in Nom gedaut oder bergestellt wurde, trägt das Gepräge tiesen Berfalls und gänzlicher Ohnmacht, selds das Bauerwert sit schlecht, wie man an S. Sada, S. Messio, S. Wienzo ed Analfasio, S. Adriano, S. Giorgio in Beladto, an der unter Leo IV. erneuerten Tribume von S. Martia in Tasskevere, an S. Maria in Gosmebin u. s. we sehen tann. Wohl schen unter Gregor d. Gr. um 600 Kom sich ernen Wohl schlen unter Gregor d. Gr. um 600 Kom sich ernen konstigen unter Gregor d. Gr. um 600 Kom sich ernen konstigen uns sich, das Pantheon zu ehnen Dentmad gristlicher Wartwer (S. Martia ab Martyres) umsuldaffen.

S. Giorgio in Beladro, von Leo II. um 682 erbaut, bat 3 Schiffe, 16 antile Säulen von Granit, Marmor umd Boonagetto, theils mit tonitisen, theils mit torinthisisen Capitalen, und eine Verhalle mit 4 ebenfalls autilen Säulen. Das Tabernakel hat noch seine urhyrüngliche Gehlalt, zwei übereinander gesetze weiße Marmorfäulengeländer, das untere 4edig, das obere Sedig, auf bem das Dach mit der Laterne aufstet.

S. Maria in Cosmedin, erbaut unter Nicolaus I. gegen Enbe bes 8. Jahrhunberts auf ober in ben Ruinen eines

Tempels (angeblich ber Pudicitia Patricia) von oblonger Form, bessen Säulen noch thelimeis, in ben Bänden eingemauert, sichten sich sie Kirche ist eine breischisse Vallica mit 18 antiten Säulen und 4 Pfeilern. Man kann sich eine Vorstellung von ber Kenntnis bes Erchitetten machen, wenn man liest, daß von ben Capitällen (vor der Vestautziton ber Kirche) mehre verkehrt auf bie Säulentöckste achett waren.

SS. Rereo eb Achilleo um 800 pon Leo III. erbaut. breifdiffig mit 3 Abfiben und achtedigen aufgemauerten Gaulen (aus Trümmern gegen Enbe bes 16. Jahrh. mit Beachtung bes Alterthumlichen aufgerichtet). - G. Braffebe von b. 3.817-824, burch 24 antife Saulen (bie jest bis auf 16 permauert finb) in 3 Schiffe getheilt (gang mobernifiert). - G. Daria in Domnica vom 3. 827, breifdiffig mit 18 iconen Granitfaulen, erhöhter Tribune über ber Confession, und mit Mofgiten in ber Absis und am Triumphbogen aus berfelben Reit. (Bapit Baichalis I. zu ben Rufen ber Dabonna 2c.) Unter Sergius II. 844-847 warb bie (fpater ganglich veranberte) Kirche G. Mar tino ai Monti neu gebaut; unter feinem Nachfolger Leo IV. S. Francesca Romana am ober im Benus - unb Romatempel. Bon ber unter Cergius III. 904-911 mieberbergeftellten Rirche bes Laterans ift nichts auf uns gekommen, als vielleicht bie Grundform bes Mittelichiffs und ber Tribune. 10 Marmorfaulen mit horizontalem Gebalf bilbeten eine Borhalle, über welcher bie mit Mofaitgemalben ausgeftattete Borbermand fich erhob. Das Innere hatte fünf Schiffe, ein erhöhtes Quericiff mit einem bolgernen mit Gilberplatten belegten Altar, und einer halbtreisrunden Tribune mit bem Bifchofftubl. - Es ift bies bas einzige Bauwert, von bem bie Geschichte Rome im 10. Jahrhundert Rachricht gibt; mas nicht Wunder nehmen tann, wenn wir une ber moralifden und phyfifchen Berfuntenheit erinnern, in welche die geistliche wie die weltliche Macht ber Zeit gerathen war.

#### B. Bilbuerei und Malerei.

Einen Riefenichtit hatte bie italienische Aunst geschan, als ie von her Aushöhlung der Katasomben und von der Benutumg von Krivalfäusern zur Gottesverefrung, unter Einwirtung weltlicher Macht und Kracht zur Erbautung von großen öffentlichen Kirchgengebäuben überging. Nicht minder groß war der Lindfymung, dem sie unter dem Einstuß der frichlichen Macht und ber in den Concilien seltgeschlen Dogmen auf dem Gebiete der Bildbrerei und Malerei erfuhy, auf welchem namentlich die Gestälten Christian in einer Mutter einer neuen Kursführung unterlagen.

Die ältesten Bildnisse Gprist tommen bei der gnostischen Bette der Karpotratianer vor, die — nach Jeneäus — aus Gold und Silber verseristigt und genalt, von ihnen gugleich mit den Vildnisse von Alten Pythagoras und Kristoteles derräugt ausgeslellt und verehrt wurden. Augustinus nennt ein Weih das auf gleiche Weise Zeins, Haulus, Homer und Pythagoras in Verbindung gebracht. Pilatus soll ein Vildnis von Zeius haben ansetzigen lassen. Der römische Kaiser Alexander Severus hatte, wie man erzählt, die Vildnisse von Abraham, Orpheus und Spristus in seiner Hauskapelle. Don all biesen wirtlichen oder angeblichen Villnissen ist siener Kauskapelle. Don all biesen wirtlichen oder angeblichen Villnissen in seiner Kauskapelle.

<sup>\*)</sup> P. E. Jablonsky, de origine imaginum Christi, in seinen Opusculis, ed. Water, Lugd. Bat. 1809 T. III.

<sup>\*\*)</sup> Pearson, expositio Symboli apostolici, Francof. 1690 p. 157.
- Reiske, de imaginibus Christi, in Ammon's Nagagin für driftliche
- Rebiger I, 2. p. 315. — Bindelmann, G. ber Kunfi II, 108 ff. —
Bestenberg's driftliche Bilber, I.

und halten sich für ihre Borftellung an die auf ihn gebeuteten Stellen bei Jesaias 52, 42 und 53, 1—3. während spätere den Bers 4 bes 45. Psalm bafür zu Grunde legten.

Den Judendristen lag, in Folge der traditionellen Abneigung gegen die bilbende Kunst, der Wunsich nach einem Bildnig Griffit seri; erst dei den an eine von Alters her ausgeübte Kunstiskärigkeit gewöhnten Seidendristen trat das Verlangen danach naturgewäß hervor; denn die Christusgestalten der Katatomben und ihrer Sartophoge nahm man für nichts Anderes, als — was sie in der That waren — für eine blose Umschreidung seines Jamens.

Der neuen Auffaffung begegnen wir zuerft bei Gufebius, ber auf bie Bitte ber Conftantia, ber Schwester Conftantins, um ein Bilbniß Chrifti antwortet: "Bas für ein Bilb begehrft Du? Das mahre und unveränderliche, welches ben Charafter feiner Natur tragt, ober basienige, welches er für uns angenommen, als er mit ber Rnechtsgestalt befleibet mar? Wer batte mobl mit tobten und unbeseelten Farben und Schattenriffen feine Berrlichkeit malen können, ba nicht einmal bie portrefflichen Schuler, bie mit ihm auf bem Berge maren, ihn anbliden konnten, fonbern nieber auf's Angesicht fielen und betannten, fie tonnten feinen Unblid nicht ertragen? Wenn alfo feine menichaeworbene Geftalt von ber ihm einwohnenben Gottbeit folde Rraft erhalten hatte, mas foll man benn nun fagen, ba er unfterblich, unermeftlich bie Knechtsaestalt mit ber Berrlichfeit bes herrn und Gottes vertauscht bat?" Als nun aber boch die Runft veranlagt murbe, Chriftus im Bilbe aufzuführen, mußte fie - ber Auffaffung nur einigermaßen zu genügen in allen Beziehungen weit über Menfchliches hinausgehen. Das Bleiche getchah feiner Mutter, nachbem Restorius (im 5. Nahrh.). ber fie als Xoistoroxos bezeichnet wiffen wollte, auf ber Synobe

zu Sphesus als Reger verurtheilt, sie aber als "Gottesgebärerin" verkündet worden, so daß auch sie ein Gegenstand der Vergötterung durch die Kunst wurde.

Man fann biefen unbewußten Rüdfall in bie mythologische Weltanichauung und ihren Anthropomorphismus, ben religiöfen Grundsug bes Beibenthums, pon bem Standpuntt Chrifti und bes apostolischen Reitalters beflagen und als im Wiberspruch mit Möglichfeit und Birflichfeit für verwerflich erflären: gewiß aber ift einmal, baß jenes mnthologische Bewuftsein fo tiefe Burgeln geschlagen in ben Geelen ber Menschen, bag es unausrottbar ericheint bis auf ben heutigen Tag, und gerabe ba mit neuen fräftigen Trieben hervortritt, wo man es gründlich vertilgen wollte; bann aber auch, bag ohne baffelbe eine driftliche Runft nicht möglich gewesen. Chriftus lehrte auf freier Bergeshohe, im Schiff, im Borhof bes Tempels und in ben Schulen; auch bie Apostel brauchten feine Rirchengebäube; ihr Gott mobnet nicht in Tempeln, pon Menichenhanben gemacht: und von Werten ber Runft mußten fie nichts. Erft als bie Religion Tempel brauchte, ale bes Menichen Sohn ber Ronig bes Simmels, feine und feiner Gefdwifter Mutter gur gottlichen Jungfrau, gur Gottgebarenben Gottheit geworben, fonnte bie Runft in ihre alten Rechte eintreten und auf ben Boben ber Mythen ihre Ibeale ichaffen und beren Thaten und Leiben per-Hart gur Anschauung bringen, wie fie es bei Griechen und Romern, Berfern, Indern und Megnptern vor bem Chriftenthum gethan; und wie es ihr verwehrt geblieben bei ben Befennern bes Islam, ber ftarr am altteftamentlichen Berbote fefthalt: "Du follft Dir fein Bilbnig machen!"

#### B. 1. Bilbuerei.

Die Baukunst hatte zuerst — und, wie wir gesehn, mit den Mitteln der alten Aunst — das Kritzip der neuen ersät und mit der Bertherrlichung der Gräder das erste Wort in der neuen Sprache von göttlichen Dingen geredet. Bald galt es, dasselbe weiter auszuführen, und wenn die Baukunst die Seele zur Schwelle des Karadiese gesührt und ihr eine erhöftere Stimmung gegeben, so war es die Aufgabe der Bildnerei und Malerei, mit den Erinnerungen und Hoffung der neuen Lehre die Stimmung zu erhalten und wo möglich zu steigern. An den Grädern also und dennach fünste, und zunächst des Wildnerei thätig, die Einrichtung durch sinnereichen Schmed, wie Belichung deleben.

Als bie wegen bes Inhalts und ber Bedeutung ber Darfiellung wichtighen Vildererien sanden wir schon seinfen men do bei den Sartophagen. "Die Altäre waren in der ältesten dristlichen Zeit so einsach, daß sie kaum unter die Kunstwerte zu rechnen sind. Zhr Schmud bestand in einem allerdings oft sehr kostderen Areuz (Erucisze sind eine spätere Schmudn) und im Eld virum, dem Bewahrert der seitigen Hoste des Gottesdeinstes wurden auch heiltze Geräthstag kafrend des Gottesdeinstes wurden auch heiltze Geräthstag kafren. Weißgeschen einem der Diptychen aus dem Altertstum heindererkenmen, und die in der Entwicklungsgeschicke der neuern Kunst eine besondere Wichtzsett erlangen. Altarbilder gad es in den äleben deren Schaffe ist, dagegen dürften schon in sehr sicher Acten nicht. Dagegen dürften schon in sehr sicher Altarbeden (Palae) in Gebrauch gedommen sein, deren Reich

<sup>\*)</sup> Abbilbung in m. Borfdule Fig. 44.

thum an Gold, Silber, Ebesseinen und Relies nach und nach in's Ungemessen sieg; so daß wir die Runst getriebener Silberarbeiten vorrehmitich im 9. und 10. Jahrhundert sehr in Ubeung sehen. — Die Ranzeln mit der s. g. Ofterkerze, einem tunspoll verzierten Candelader und noch mehr die Silch ofstühle waren häusig mit Bildhauerarbeit verziehen, die Säulencapitäle gehören gleichfalls hierber, ebenso die großen, häusig in Erz gegossen elichfalls hierber, ebenso die großen, häusig in Erz gegossen elichfalls hierber, ebenso die großen, häusig in Erz gegossen elichfalls hierber, ebenso die großen, häusig in Erz gegossen elichfalls hierber, ebenso die großen, häusig in Erz gegossen, die Großen geschlichen einem eine Geschieren einem eine Geschieren der Geschieren werden, wie die in Schriften genannten lassen auf Denkfäulen, von benen sich indeß nur Reliefs erhalten haben. — Endlich tonunen auch die Wünzen hier in Betracht.

Außer ben bereits im erften Zeitabichnitt besprochenen Sarforbagen, über die uns porläufig noch eine genque Reitbestimmung fehlt, bieten fich uns gur Renntniß bes Standpunttes ber Bilbnerei im zweiten Reitraume mehrere folde Tobtentiften bar. beren Entstehungsgeschichte ficher nachzuweisen ift. Bor allen muffen bier bie beiben großen Configntinifden Garge aus Borphyr im Batican angeführt werben. Der eine berfelben bara einst die Gebeine ber Mutter Constantins und ftand in ihrem Grabmal (Tor pignattara) por Rom. Außer ben Bilbniffen von Conftantin und Belena an ben beiben Fronten, und Kinbern, Löwen und Blumengewinden find barauf Krieger ju Pferb, bie Gefangene por fich her treiben (ober tobten), als Anbeutung ber Siege Conftantine in Sochrelief, aber ohne gruppierenbe Anordnung abgebilbet. Die Arbeit übertrifft, ungeachtet ber burch bie große Sarte bes Steins bewirften Schwierigfeit, bie gleichzeitigen Sculpturen am Conftantinbogen in Reichnung und Ausführung. - Der zweite biefer Sartophage ftand einft in S. Coftanga vor Porta Bia und barg bie Bebeine ber Tochter Conftantius, Conftantia. Obwohl geringer an Runftwerth ift er kunftgeschichtlich nicht minber wichtig. In Arabesten von Beinlaub fieht man Rinber Trauben fammeln und feltern. Pfau und Wibber am Fugenbe, bagu Dasten am Dedel beuten in Berbindung mit ben bacchischen Emblemen an Deden und Banben bes Maufoleums, in meldem es urfprunglich ftand, auf einen Rusammenhang mit bacchischen Dinfterien, benen bas Chriftenthum biefer Reit vielleicht nicht fremb aeblieben, da ja in ihnen die Berwandlung der Traube in Bein burch ben Tob bes Gottes, feinen Aufenthalt in ber Unterwelt und feine Auferstehung gefeiert murben, welchem Mothus febr leicht eine porbilbliche Bebeutung beigemeffen werben fonnte. Auffallend jeboch ift, bag an teinem biefer beiben Cartophage ein entichieben driftliches Abreichen vorfommt. \*) Wie weit in's Mittelalter berein biefes antite Symbol ber Unfterblichkeit reicht, beweift u. a. bie f. g. Schaale ber Ptolemäer im Antifencabinet gu Baris, ein Geichent Carls III. an bie Kirche von G. Denns, ein Sarbonny mit bacchifchen Attributen, Beinranten, mufitalifden Inftrumenten, Dasten, einer Cifta muftica 2c. in Relief. mit ber Unterschrift: Hoc vas Christo tibi mente dicavit Tertius in Francos regimine Carlus.

Der reichste und schönste Sarkophag aus bem 4. Jahrhunbert ist ber bes Bräsecten von Kom, Junius Basius (gest. 359), jeht in ben vaticansischen Grotten. An ber Borberseite besselben scheen in zwei Reissen über einander 10 Reliefs, die obern 5 burch Säulen getrennt, zu benen der (j. zerstörte) Deckel das

<sup>\*)</sup> Abbisdung bei Visconti, Museo Pio-Clementino T. VII. t. 11. Bottari, Roma sott. T. III. t. 196. M. Dentmale ital. Bildnerei.

Befims bilbete; bie untern 5 ebenfalls mit Saulen zwifchen fich, bie aber ftatt bes Gefimfes einen flachen Giebel ober Bogen tragen. Die bargefiellten Gegenstände find nicht gang flar; aber felbft wenn man fie richtig beutete, bliebe noch immer fraglich, ob man bie Gebankenverbindung berfelben aufgefunden? Gin Begenfat ideint mir gwijden ben Bilbern ber untern und benen ber obern beabsichtigt ju fein, obicon ich jugeben muß, bag er nicht burchgeführt ift. Die Mitte ber untern Abtheilung nimmt ber Gingug Chrifti in Berufalem ein. Diefer irbifchen Berberrlichung entspricht bas Relief barüber: Christus in jugenblicher Geftalt, bie Schriftrolle bes Evangeliums in ber Sand, auf einem Thronfessel figend, die Rufe auf bem Simmelebogen, ber von einem bartigen Alten (Uranus) gehalten wirb, neben unb hinter fich die Apostelfürsten Baulus und Betrus. Reben bem Triumphjug in ber untern Abtheilung ift an ber einen Seite bas erfte Aelternpaar zwifchen einer Garbe Aehren und einem Lamm, bem erften, nach bem Gunbenfall Gott bargebrachten Gubnopfer abgebilbet, um an ben Grund ber Erlöfung ju erinnern; baneben Siob als alttestamentliches Borbild ber Leiben Christi; an ber anbern Seite aber bie Gefangemehmung Daniels und fein Unverlettjein amifchen Lömen, als Sinnbild von Chrifti Auferstehung aus bem Grabe. In ber obern Abtheilung fieht man an ber linken Seite Chriftum vor Bilatus führen und beffen Borbereitung, fich bie Banbe in Uniculb ju mafchen; an ber rechten Geite anstatt ber Rreuzigung, die man barzustellen Jahrhunberte lang permieb, bie Gefangennehmung Chrifti und bas Opfer auf Moria. - Zwifchen ben Giebeln fteben gammer; an ben Seitenflachen aber bes Sartophages fieht man Rinber mit ber Korn : und Traubenernte beschäftigt, vielleicht wie bei bem Sartophag ber Conftantia - mit Begiehung auf bacchische Digfterien und zugleich auf bas Abendmahl. Un

ben Eden bes Sartophags ftanben ebenfalls bie bacchifchen Masten.

Ein bebeutenbes Dentmal italiemifcher Bilbnerei aus bem 5. Jahrhundert ift ber f. g. Sartophag bes Stilico, ber in S. Ambrogio in Mailand unter ber Rangel fieht und theilmeis burch fie vermauert ift. Der Sartophag ift gebacht als eine Burg mit Rinnen, Kenstern, Thoren und Mauerblenden im römifchen Bauftnl und ftartem Ruftico. Der Dedel ift ein flaches Dach mit einer erhöhten Bruftwehr an ber Borberfeite. Sier ift in einem von ftebenben, faft unbetleibeten, geflügelten Genien gehaltenen Mebaillon ein fürftliches Chepaar abgebilbet: ber Fürst bas Evangelium mit beiben Sanben haltenb, und nach ber Rürftin umgewendet, mabrend fie ibre Rechte auf feinen rechten Arm legt. Links von biefem Mebaillon fieht man bie brei Magier in phrnaischer Tracht von Serobes weggebenb, ber auf bie Bufte eines auf einer Caule ftebenben Imperators zeigt, als wollte er ihnen ben alleinigen König ber Juben fund geben: auf ber anbern Seite fieht man fie mit Beichenten zu bem (freis lich bereits etwa fünfjährigen) Chriftustnaben auf bem Schooke feiner Mutter berantreten. In ben Giebelfelbern ber ichmalen Seiten ift rechts bas Monogramm Chrifti in einem Lorbeerfrang, haran Bogel piden, bas A und Q zur Seite: links bas Kind in ber Rrippe amifchen Dos und Gel; in ben Gden beiber Siebel Bogel, die am Tobtenopfer nafchen, und barüber jugendliche Masten. Zwifden Dedel und Raften läuft ein Fries mit Rofen und Rreugen, beren Enben umgebogen find.

An der Borberseite des Sarkophags sitt auf hohem Thron mit Säulen und Gesims compositer Ordnung, zwischen 2 Palmen, Christus in jugenblicher Gestalt, mit lang heradwallendem Haar,

Abbildung bei Bottari T. I. t. 15. Dionigi t. 81. 3n m. Dentm. ital. Bildnerei.

aber ohne Bart, bas aufgeschlagene Evangelium in ber erhobenen Linken, mit ber Rechten fegnend ober bemonstrierenb; bie Toga über bie linte Schulter geworfen; bie Rufe auf ein Mauerftud gestellt, por welchem ein Lamm fteht, ju bem fich ein Mann und eine Frau mit verhüllten Sanben anbetenb neigen; beibe in fo fleinen Berhaltniffen, wie es fpater lange Beit für Stifter eines Runftwerts im Gebrauch blieb. Ru jeber Seite Chrifti fiten bicht gebrangt, einer neben bem anbern, 6 Apostel (Betrus unb Baulus ihm gunachft) in romifder Senatorentracht, mit Musnahme ber beiben genannten, nicht naher charafterifiert, bartige und unbartige, alle bas Angesicht nach ihm gewendet, Schriftrollen in ber Sand, bie Ruge auf verzierten Rufichemeln. -Auf ber iest zum Theil vermauerten Rudwand fieht Chriftus in männlicher Geftalt, mit herabwallenbem Saar und mit vollem Bart, bie Toga über bie linke Schulter geschlagen, und mit bem linten Arm aufgenommen, mit ber Linten eine offene Schriftrolle haltend, mit ber ausgebreiteten Rechten seine Rebe begleitenb, auf einer Erberhöhung, zwischen 2 Balmen vor einer Rifche mit Bilaftern und Rundbogen in abgeschwächten antifen Formen. Ru feinen Fugen wieberum zwei fleine Figuren, nieberfnieend mit verhullten Sanben; ju beiben Seiten bie gwölf Apoftel, wie an ber Borberfeite, nur ftebenb; am Godel ein großeres Lamm in ber Mitte, je 6 fleinere an jeber Seite, bie fymbolifche Wieberholung ber Darftellung barüber. - Un ber einen Schmalfeite ift ber Gunbenfall (in gang fleinen Riguren), Roah in ber Arche, Mofes bie Gefete empfangend und bie Simmelfahrt bes Glias (ber bem Glifa feinen Mantel gurudlafit) bargeftellt; an ber anbern Geite fteben, wenn ich richtig fabe, bie vier großen Bropheten und Abraham, in ber Opferung Maats burch höheres Ginichreiten verhindert. Die Große bes Cartophage, wie bie noch immer im auten antifen Stol gehaltene

Ausführung fichern biefem Carfophag feine beachtenswerthe funfthiftorifche Bebeutung. \*)

Biel einfacher, aber pon ungleich befferer Ausführung find bie Sartophage in Navenna, beren altefte in S. Razario e Celfo fteben. Zwei berfelben haben ein Lamm por, zwei Bogel auf bem Rreuse, unter einer Art Tempel auf einem Erbbügel, aus welchem 4 Quellen bervorfließen, neben bem Tempel je eine Muidelnische mit bem Kreus: ober auch ie 2 Lämmer gur Seite. - In S. Apollinare in Claffe fteben mehre febr mohlerhaltene Marmorfartophage in ben Seitenschiffen; auf bem einen fteht Chriftus mit einem großen Beiligenschein auf einer Erberhöhung und gibt mit ber Linken einem herzutretenben Manne eine Schriftrolle, mahrend er fich qualeich lehrend nach einem anbern an feiner rechten Seite wenbet. Bon biefen Dreien burch Balmbaume geschieben fteben links ein Daun, rechts eine Frau, wie es scheint die Bewohner des Cartophags, in betender Stellung. - Auf einem anbern Sartophag bringen Manner bein Beiland Opfers ober Chrenfrange auf verhüllten Banben. Der Seiland, als Junaling mit ber Aureola, fist auf einem Thron, und reicht bem Paulus eine Schriftrolle, vielleicht als apoftolifde Bollmacht, nachbem Betrus von ihm Rreug und Schluffel erhalten hat. - An anbern Sartophagen hat man fich begnügt, Rreuze und Tauben in Berbindung mit Blumenranken angubringen. - Die Darftellungen find lebenbig und bie Geftalten nicht ohne Ausbrud, die Formen wohl verftanden, die Proportionen aber ju furg, ein in ber Folgezeit mehr hervortretenbes Merkmal. In ben Arabesten flingt ber alte Schonbeitsfinn noch ziemlich beutlich nach. \*\*)

<sup>\*)</sup> Abbilbung bei Ferrario, Mon. sagri e profani dell' I. R. Basiliea di S. Ambrogio. Milano 1824. 3n m. Dentm. b. ital. Bilbnerei. \*\*) Abbilbung in m. Dentm, b. ital. Bilbnerei.

Die Aussichmüdung der Altäre fällt in eine spätere Zeit; Weitgeschenke aus der frühern sind meines Wissen nicht auf und gekommen. Dagegem hat sich eine Angahl jener Diptychen erhalten, die an beitmuten Tagen auf den Altären ausgestellt waren, und auf deren Ursprung aus dem Alterthum ich in der funflgeschichtlichen Einleitung S. 27 hingewiesen habe.

Die Bergierungeluft hatte balb bie Außenseiten zu Runftwerten gemacht, und zwar zu fo toftbaren, baß fie von Confuln und Pratoren an bem Tage ihres Amtsantritts, wo fie die erften öffentlichen Spiele feierten, bem faiferlichen Magiftrat, ober Freunden und Befannten als Geschenfe übergeben murben. \*) Gewöhnlich ift ber Conful ober Brator barauf abgebilbet, fitend auf ber sella curulis, in feierlicher Amtstracht ber toga pieta, mit bem erhobenen Tuch in ber Rechten bas Reichen gebend jum Beginn ber Spiele ober Rampfe, in ber Linken bas Scepter; zwei Lictoren ober fonftige Diener zu beiben Seiten hinter fich. In einer untern Abtheilung ficht man bie Spiele, Rampfe ober andere auf ben Geber besügliche Gegenstände. Entweber in Berbindung mit ber Architektur, ober von Nebenfiguren getragen, ficht man bie Bilbniffe bes Raifers, ber Raiferin, auch wohl ber taiferlichen Rinber. Die Freigebigkeit ber Confuln wirb öfter burch Anaben mit Gelbfacten angebeutet. Am obern Ranbe ber Tafel ift bie Inidrift mit bem Namen bes Donators angebracht. Auf ben Innenfeiten waren Nachrichten über bas Leben und bie Familie bes Donators eingeschrieben. Als fpater außer ben Bratoren auch Bischöfe in die Broving gesendet murben, behielten biefe ben eingeführten Brauch bei, und beschenkten bie Rirche mit Diptneben, fdmudten fie aber nicht, ober nur felten mit ihren Bilbniffen, fonbern mit benen von Chriftus und

- I.

<sup>\*)</sup> Bgl. Qu. Aur. Symmachus, Epist. L. II, 81. VII, 76. u. m. Abbildung bei Gori, Thesaurus vett. diptychorum. — 3n m. Dentm. ital. Bilduerei.

Maria und stellten ihnen statt der Leiebren Engel, oder Paulus und Betrus, oder andere Heilige zur Seite. Ins Innere tam das Bergeichnis der odern Gesschlicht der Gemeinde, auch der Magsschreiber, der Heiligen und Martyrer, die mit ihr in besonderem Bezug standen, sowie die Namen ausgegeichneter Wohltschier der Kirche, serner neuausgenommener und endlich solcher Gemeindeglieder, die im Clauben verstorben waren. Deie Sphythogen wurden auf den Altar gestellt und an gewissen Sestagen werden, der der der Verwährten Namen daraus verlesen. In, sie wurden, consularische nicht ausgeschlichsen, bald gang entigsieden zum Mitarbienst verwendet. "

Der Diptischen, die dem Zeitraum biefes Abichmittes angehören sind hauptläcklich zweierlei: obrigkeiliche und tirchliche; und, wenn man eine britte Elasse bestägen will, solche, die aus ersteren in letztere umgewandelt worden. ?) Doch sommen auch

<sup>\*)</sup> Aug. Saligius de diptychis Vett. p. 3.

<sup>&</sup>quot;) Pamelius ad Cyprianum Ep. IX. "Alludit Cyprianus ad veris Ecclesia consatediaen, qua cum corum pro quibus offerebatur, tum ountium qui in communione Ecclesiae persistehant Episcoporum, tam vivorum quam defunctorum nomina e sacris tatos quae diertzee vo elemente propositione de communione sacris solicante establicative. Se and muta film.

<sup>†)</sup> Galigins a. a. D. flibri folgarie berfeichen Arten son Diptyden auf: I. Fasti Ecclesiae. 2. D. Ecclesiatorum. 3. D. Sanctorum et Martyrum. Hi ex peculiaribus diptychis inter Eucharistiae sacra enumerabantur in signum communionis, quam cum Ecclesia triumphante sustinebat forebatque Ecclesia militans. 4. D. in vera fide Mortworum, quorum nomina inter Missarum solennia ex diptychis recitabantur.

einige vor, deren Bestimmung nicht gang klar ermittelt ist, und bie einem außergewöhnlichen Ereignis im öfsentlichen oder Privatleben ihre Entstehung zu verdanden scheinen.

Derart burfte bas Diptychon Barbarinum in ber Barbarinifchen Bibliothet in Rom fein, bas bem Raifer Conftantius nach ber Besiegung ber Tungrer und Quaben, ber Senthen und Alemannen und bes Gegenkaisers Repotianus in Gallien bei feinem triumphierenben Gingug in Rom i. 3. 357 pom romischen Senat mit einem Panegpricus auf ber Innenseite verchrt worden fein mag. \*) Es ift gewiffermaßen ein Triptnchon; benn es besteht aus einer großen Mittelplatte mit einer ichmä-Iern Nebenplatte zur Rechten und (ursprünglich) einer andern jur Linken; barüber befindet fich eine vierte Tafel als Fries, und barunter eine fünfte als Sodel. Auf ber mittlern, grohern Blatte ift Constantius abgebilbet zu Roft, in Felbherrntracht; bie Lange nieberftogenb, bie ein befiegter Barbar, ober ber von ben Allyriern aufgestellte Gegenfaifer Betranio, ber fich aber unterworfen hatte, um Frieben flebend umfaßt, mabrend pon ber andern Seite eine Bictoria auf ber Beltfugel beranschwebt, ben Imperator ju befrangen, und unter ben Sufen bes fich baumenben Roffes ein Beib fitt mit Früchten im Schook. bie Sand bem faiferlichen Ruß als Stüte bietenb, fei's bag bas befreite Gallien ober bas ergebene Italien bamit gemeint fei. Andere Siege werben im Sodel angebeutet, wo eine Bictoria bie Reprafentanten unterworfener Bolferschaften berbeiruft, Die fich bemuthig mit Geschenfen und in Begleitung von Löwen, Elephanten und Tigern naben, die auf Bewohner von Ufia und Africa binweisen.

In bem ichmalen Seitentheil gur Rechten bes Imperators

<sup>\*)</sup> Abbilbung bei Gori a. a. D. I.

fteht ein Jüngling, durch seine Tracht als bem Imperator fast aleich bezeichnet. Er traat bas Bilb einer Bictoria in feiner Rechten, um es bem Imperator bargubringen. Bu feinen Füßen hat er einen mit Gelb angefüllten Sad. Es ift nicht leicht, einen Namen gu finden für biefe, mit besonderer Borliebe behandelte Gestalt, um jo mehr, als die Gegenseite dem Werte man weiß nicht feit welcher Reit - fehlt. Bielleicht baf bie Beidichte uns auf einen rechten Beg führt. Conftantius feierte feinen Sieges-Einzug in Rom im April 357. 3m 3ahr 350 hatte Conftantius ben Gallus jum Mitregenten ernannt und mit beffen Bulfe ben Betranio beffeat; ibn aber i. 3. 355 ermorben laffen. In feiner Stelle ernannte er bierauf beffen jüngern Bruber Julianus jum Mitregenten, und es wird nicht ju gewagt fein, ihn in ber Jünglingsgestalt mit ber Victoria au erkennen; ja vielleicht fogar angunehmen, baf bie jest leere Stelle bes Diptychons von feinem Bruber Gallus eingenommen war.

Daß Julianus, der das Christenthum widerwillig angenommen, und für den Constantius ebenfalls Mörbertjände gebungen, als Imperator zu dem Gultus der alten Götter gurddlehrte, hindert nicht, ihn hier noch unter dem Schutz gurddlehrte, hindert nicht, ihn hier noch unter dem Schutz Christi
das Brustbills Christi im Anadenalter auf einem Schild abgebildet, das von jeder Seite von einem hortzontal ichwedenden
Engel gehalten wird. Er hat volles lodiges Haar, einen Mantel
von der linten Schulter um die Aumaca geschlagen, in der Kinten
einen Secpter mit dem constantinissen Areuge an der Spike
und jegnet mit der Onstantinissen Areuge an der Spike
und jegnet mit der Mechten nach griechsichen Mitus. Im Grunde
jur Rechten die Some (durch ein Aretssegment mit Strahlen
angebeutet), zur Linten der Wond und ein Steen, zur Bezeichnung des Himmelrechs, als des Beisse Ghrifti.

Ein zweites, faum minber bebeutenbes, jebenfalls ichoneres Diptychon aus bem 4. Jahrhundert hat fich in ber Rathebrale von Monga erhalten. Es ift ein Geschent Gregors I, an bie Longobarden - Ronigin Theodolinde. \*) Gregor gehört burch feine Geburt jum berühmten altrömischen Anicifchen Geichlecht, gleich bem i. 3. 526 auf Befchl Theoboriche enthaupteten Boethius. Gin zweites Geichent Gregors an Die Ronigin ift ein Diptycon mit bes Boethius Bilbniffigur \*\*); ein brittes Geident ift ein Confular. Dintnchon, beffen Köpfe in die bes Königs David und bes Gebers Gregorius umgewandelt worben find. \*\*\*) Die gang unglaubliche Robeit biefer burch bie Erfatinfdrift bethätigten Transfiguration, fowie bie plumpe Rachabmung ber Antife im moeiten Diptnebon perweisen bas erfte von ben breien in eine frubere Beit, ba noch die Erinnerung an die antife Runft wenigstens in einigen Rünftlern die Fähigfeit belebte. Auf bem einen Flügel fteht ein Mann, nicht in Waffenruftung, aber bewaffnet mit Lange, Schwert und Schild. Das Saupt ift unbebedt, furzhaarig, pollbartig; ber Mantel auf ber rechten Schulter gefnöpft, bie Tunica furg; beibe mit Bilbniffen gefchmudt; enge mit ber Fufibetleibung perbundene Beinkleiber: bas Schwert an ber linken Seite: auf bem Schild zwei Bilbniffe in einem Mebaillon. Im Sintergrunde 2 cannelierte forinthische Saulen mit Gebalf und abgeftumpften Giebel, baneben 2 furge ionifche Caulen.

Auf bem andern Flügel eine schone, große Frau, eine Art perlenbesetzen Turban auf dem Kopf, Schmuck in den Ohren und um den Hals; über einem enganliegenden Unterkleid ein

<sup>\*)</sup> S. Gori a. a. D. II. 219. M. Dentm. b. ital. Bilbnerei.

<sup>\*\*)</sup> Gori a. a. O. II. 242.

bis an ben Sals reichenbes, faltenreiches Oberfleib von feinem Stoff; ben Mantel über ber rechten Schulter, unter bem liufen Urm porgesogen und über ben rechten gelegt, boch fo baß er gugleich ben Unterleib bis ans Knie bedt. In ber erhobenen Rechten balt fie eine Lotusblume; vielleicht nicht ohne ihre fumbolifche Begiehung \*) auf ben Anaben an ihrer rechten Geite, ber in eine auf ber rechten Schulter gefnopfte Toga gehüllt ift, bie nur wenig von ber Tunica feben läßt; in ber Linken ein Buch, gegen welches er mit ber Rechten bie fegnenbe Sanbbewegung macht. Rach Gori's fehr überzeugenber Erflärung \*\*) haben wir Borfahren von Gregor I. vor und: ben Prafectus Pratorii unter ben Imperatoren Balens und Balentinianus, i. N. 358 Proconful von Africa; und Conful mit bem Imperator Flavius Gratianus i. 3. 371, ben "hochften Stols bes Anicifchen Geidledts" Certus Anicius Betronius Brobus; feine vielfach verberrlichte Gattin Anicia Raltonia Broba und ihren Erfigeborenen Anicius Bermogenianus Dlybrius, ber mit feinem zweiten Bruber Unicius Brobinus im R. 395 Conful war. Die Familie mar bereits driftlich und ich zweifle nicht, bag mit bem Buche in ber Sand bes jungen Brobus bas Evangelium gemeint ift. Die technische Ausführung, wie Styl und Reichnung find fo portrefflich, bag barin bie alte Runft wieber aufleben zu wollen icheint.

Auf bem zweiten Diptychon ist bem (526 enthaupteten) Dichter und Philosophen Besichius — beitäusig! einer sehr corpulenten gigur — ber im Gesängnis das Buch vom Troste ber Philosophie und auch ein Werf, über Musif geschrieben die Musa Ly-

<sup>\*)</sup> Die Lotusblume war bas Symbol ber Fruchtbarteit.

<sup>\*\*)</sup> Gori, thesaurus Diptychorum II. p. 232.

ristria auf der zweiten Tafel zugesellt. — Die Umwandlung der Confulfdpse auf dem britten Diptychon ist etwas barbarisch vorgenommen worden, indem Rase und Mund winzig klein, die Augen ungeheuer groß, außgesallen sind.

Bei weitem die Mehrzahl ber aufbewahrten Diptuden finb confularifde. Bori a. a. D. führt fie nach ber Beitfolge auf: D. Divionense bes Stilico pom 3. 400, mit Spigbogen und gemunbenen Saulen : obne inbivibuelle Befichtegiage: bie Darfiellung im Amphitheater ganz ungeschickt. - D. Comodoliacense bes M. Felix von 428. - D. Leodienese bes Aftyrius von 449. - D. Brixiense bes Boëthius von 487. - D. Norimbergense des Arcobindus von 506. - D. Norimbergense des Clementinus pon 513. Das erfte unter ben bisberigen mit bem driftlichen Reichen bes Rreuges. - D. Compendiense, D. Bituricense und D. Veronense bes Anastasius von 517, wo dieser Consul wegen feiner Bermanbtichaft mit bem Raifer Anastafius eine Art Seiligenichein burch eine Muschel hinter seinem Saupte bat. Gori I, 11. 12. - D. Saxianum in Amfterbam bes Magnus pon 518. - D. Compendiense bes Bhilorenus pon 525. - D. Quirinale ber Lampabier von 530 mit Bagenrennen im Circus. fehr schwache Arbeit. - 'D. bes Conful Orestes von 530, mit ben allegorifden Gestalten von Roma und Constantinopolis. immer noch antifer Styl in ichlechter Zeichnung. - D. Mediceum und D. Riccardianum bes Bafilius von 541, febr formlos.

Das älteste, mir bekannte, entisseben firchliche besinder ich in der Aussikammer des Berliner Aussicama. Es is ganz nach dem Sorbitb der Confular-Dipthyden gebilbet und johent avennatischen Uriprungs aus dem 6. Jahrhundert. Auf der einen Tafel nimmt Christias als ein bärtiger Alter die Stelle des Confuls auf der solla curulis ein. Statt des Secpeters hält die Winke das Songaktum; die Rechte ignet auf lateinisse

Beife mit erhobenem Haumen, Zeige- und Mittessigner. Tunica und Toga gleichen der Confulartracht. An der Stelle ber Lictoren siehen die Apposel Petrus und Kaulus und an der bes Kaisers und der Kaiserin Sol und Luna als Gottheiten. Auf der zweiten Tafel in ganz ähnlicher Weise sist Maria mit dem Kind auf dem Schoof, das doss Coangelium als Schriftrolle hält und segnet. Die antiten Victorien haben sich neben sie int Engel verwankelt; Sol und Luna wiederschofen sich gleich der Architettur, die eine Art Muschelnsiche kallen. Immern hat sich von da eine Schrift erhalten.)"

Chenfalls gang firchlich und fichtbar für bie Aufftellung auf bem Altar bestimmt ift bas Diptychon bes Rlofters G. Didele in Murano bei Benedig; auch gehört es fowohl bem Styl, als ber Zusammenftellung nach in biefe Beriobe. Es bat mehre Abtheilungen. In ber mittlern fitt Chriftus ale Rungling, fegnend und mit ber Schriftrolle in ber Linken, auf ber sella curulis; ju beiben Seiten Betrus und Baulus und zwei Engel. In zwei Abtheilungen rechts ift bie Beilung bes Blinben und die bes Befeffenen, rechts die Erwedung bes Lagarus und bie Beilung bes Gichtbruchigen gang in Beife ber Cartophagreliefs abgebilbet: nur bak Chriftus, burdweg jugenblich, figtt bes in ben Ratatomben üblichen einfachen Stabes einen mit einem Rreug verzierten tragt. Unter bem Mittelbilbe fieht man bie brei Manner im Feuerofen, und endlich barunter, in ber gangen Breite bes Diptychons, bie Geschichte bes Jonas; oben aber über fammtlichen Bilbern bas gleichschenkelige Rreug in einem Kranze von zwei ichwebenben Engeln getragen; baneben zwei andere, vielleicht Dichael und Gabriel, ftebend jeber mit einer Rugel in ber Rechten, einem Rreugstab in ber Linten.

<sup>\*)</sup> Abbitbung in m. Deufmalen ital. Bilbnerei.

Die Arbeit ift ein Zeugniß für ben tiefen Verfall ber Runft.\*) - Und boch erscheint ber Buftand berfelben noch beinahe glangend gegenüber von Werfen ber nun folgenden Beit. Das driftliche Museum bes Baticans bewahrt ein Diptrichon von Elfenbein. welches nach ber Unterschrift "Mailtrube, Bergogin von Spoleto. bie Gemahlin bes nachmals jum römischen Raifer erhobenen Quido, und ber Abt Obalricus" bem Rlofter von Rambona (ober Arabona) verehrt baben, und bas ungefähr um's Rahr 880-85 angefertigt sein muß, ba Agiltrube im Nahr 889 bereits Königin, 891 Raiferin war. \*\*) Die Hauptbarftellung bes Diptychons ift Chriftus am Rreug, mit Maria gu feiner Rechten, Die gu ibm emporweift, und Johannes gur Linken, ber mit ber Rechten ben Ropf, mit ber Linken ein Buch halt. Diefelbe Sanbbewegung gegen ben Ropf machen "Sol" und "Luna", bie, ein jebes mit einer Kadel, in Salbfiguren über ben Kreusesarmen ericheinen. Auf einem horizontalen Fries fteht mit Initialen:

# EGOSVMIHSNAZARENUS.

In einem Medaillon darüber ist das Bensstöße eines därtigen, griechisch segnenden Mannes mit einem Buch in der Hand, dem man wohl für Gott Bater halten darf. Im sein schwebende Engel halten das Medaillon. Unter dem Arcuz ist eine Wösssin, die die Wösssich der Winder dem Arcuz ist eine Wösssin, die den "Imperator", mit der Unterschrift:

## Romvlysetremvlysalvpanytriti.

Es ift ichmer, den Grad der Aunftumfähigleit zu bezeichnen, mit welcher diese Diptychon ausgeführt ist. Da ist nicht die leifelee Spur der Kenntniss einer Geschäts- ober körperform, einer Gewandfalte, einer Proportion, einer Bewegung — von Ausdruck

<sup>\*)</sup> Abbilbung bei Gori a. a. D. IV.

<sup>\*\*)</sup> Abbilbung in m. Dentm. b. ital. Bilbnerei.

ohnehin nicht zu sprechen. Das Geschenk einer hochgestellten Fürstin und eines geistlichen Wildebenträgers erreicht noch lange nicht das Kunstwerk eines von einem gewöhnlichen Dorfbäder gekneteten Lebkuchens!

Die meiften Diptneben bat man fpater bei Evangeliarien und andern Kirchenbüchern zu toftbaren Ginbanden verwendet. Der Gebrauch aber, biefelben - auch bie nicht firchlichen - gu firchlichen Zweden auf ben Altar zu ftellen, bie Ummanblung weltlicher Diptychen in firchliche, bie Berftellung vollkommen firchlicher Diptuchen weifen beutlich auf eine nachfolgenbe Reit, wo fie in veranberter Geftalt eine große Bebeutung fur ben Mtaridmud und eine ber wichtigften Aufgaben für bie Runft werben. Schon Gori a. a. D. III. p. 230 beutet barauf bin, wenn er faat: "Da bas Elfenbein im allgemeinen fehr felten war, tam man bei Ermangelung beffelben barauf, ben Altartifch mit bilblichen Darftellungen aus Gilber gu fdmuden." Und IV. p. 43: "Fürsten, vornehmlich ber Longobarben, um ein Renanifi ihrer Frommiateit und Berehrung ber Beiligen in großem Mafftab zu geben, ließen Diptycha mit ihren Bilbniffen anfertigen, um fie auf ben Altaren aufzuftellen."

## Die Altare

haben sich lange in überlieferter Einfachheit gehalten, bis üper Bestleibung zu kosdaren und schönem Kunstischmus führte. Sergius III. stellte im Lateran einen hölgernen Altar auf, mit Silberplatten belegt, die höhöft wahrscheinlich getriebene Keliefs hatten. Die Bestleibung des Hauptastars in S. Ambrogio zu Mailand dürfte an Reichthum und Schönheit der in Silber getriebenen und vergoldeten Keliefs, an Emaillearbeiten, Perlen umb Ebessleinen von keinem Werte der Zeit erreicht oder gar übertrössen werben. Es sil vom Jahre S35, von einem Abt

Angilbertus gestiftet und von einem Meister Wolvinus ausgesührt worden.") Ich sühre es unter den Werken italiensischer Kunsfi an, um es nicht mit Stillismeigen zu übergesen, da es allgemein für italienisch gehalten wird und zu den größten Kunssischken Mailands gehört; ich kann ader meinen Zweislen icht verschweigen, ode schefter gehöre? Rich allein, das feine Arbeit italienischer Kunsf des 9. Jahrhunderts dieser Altarbesteidung (Pala) im entsentesten gleichsommt, ist auch der Anme des Künssiers in durchaus deutscher Wolfvin), und felbst der Schifters sis deutsch. Dazu kommt, daß die Kunst in Seutschand beit und durch Karl d. Gr. einen sichstearen Aufschwung genommen hatte, der zu ununterbrochen seitgender Verwollsmmunung sährte.

Die Mitte ber Borbermand nimmt ein (griechifches), von Smaille. Berlen und Sbelfteinen umrahmtes Kreus ein, mit einem ovalen Medaillon in ber Kreugung, in welchem Chriftus mit Kreuz und Evangelium thronend fist. In den 4 Kreuzesflügeln find die 4 Evangelisten Reichen angebracht, und in ben 3mifchen Biereden bie 12 Apostel. In ben beiben Abtheilungen rechts und links ber Mitte ift in je 6 Kelbern bie Geschichte Chrifti von ber Berfündigung Maria bis gur himmelfahrt in Reliefs bargeftellt. Die entgegengefette Altarmand enthält in gleicher Beife 12 Scenen aus bem Leben bes S. Ambrofius von ber Augendzeit bis zum Tobe und ber Aufnahme in ben Simmel; in ber mittlern Abtheilung aber bie Stiftungsurfunde unter bem Schutz ber Erzengel Michael und Gabriel, Die in 2 Mebaillons fieben, unter benen in 2 gleichen Mebaillons C. Imbrofius ben Stifter "Dominus Angilbertus" (mit bem Dobell bes Altars) und ebenberfelbe ben "Magifter Bhaber Bolvinius"

<sup>\*)</sup> Beg. u. geft. von G. Bramati.

fegnet. — In ber Mitte ber 2 schmalen Seiten vos Altars ist je ein gleichschenfliges, mit Berlen und Golsteinen besethetes Kreus, in 16 verschiebenen Hebern von Seiligen und Engeln umgeben. Die Reliefs sind von Silber, theils ganz, theils sellemweis mit vielem Geschmad vergoldet; sie haben aber mancherlei Reslaurationen, ja einige sogar Erias durch moderne Arbeit erschren müssen. Beachtenswerth ist die in 2 dorigontalen und 4 sentrechten Einsassiungen an der Ambrosius. Seite angebrachte Instruktion eine Kontonius eine der Anschlieben Germetern, die berart abgesaßt ind doss in horizontaler Richtung der letzt Buchsabe zugleich der Ansfang des solgenden Derameters ist, und daß, wo die horizontalen und die verticalen Instruktion ulammentressen, jeder erste und jeder letzte Buchsabe des Hegenmeters nach beiben Seiten hin Geschung hat. So saute die obere horizontale Zeite:

Emicat alma foris rutiloque decore venusta Das lette a wird nun zugleich benutt zur Fortletzung in horizontaler Richtung:

Arca metallorum gemmis quae cuncta coruscat und ebenso zur Fortsetzung in sentrechter Richtung: Aspice summe pater famulo miserere benigno.

Aspres summe pater tamuto iniserere benigno.
Das erste E aber bient ber senkrechten Inschrift zum Ansang:
Egregius quod praesul opus sub honore beati,

und das i diefes Hexameters zum Anfang des horizontal folgenden: Inclitus Ambrosii templo recubantis istio, wo das o wieder das o des obiaen benigno ist.

### Reliquiarien.

Seit man angesangen, die Gebeine umd sonftige Uedersließfel der Martyrer und andrer Geiliger aufyusammeln, ju verehren umd selbs für wunderthätig zu halten, kam man gang solgerichtig barauf, die Behälter derselben mit Bilbwert zu schmidden. War boch jeder Altar ein solcher Behälter, da ohne eine Reliquie feiner dem Dienit gewidmet sein konnte; war boch somit das Kirchengebäude selbsi der wahre, große Reliquienschrein! Und so kirchengebäude solche biese Behälter die Form des Kirchengebäudes wöhlte. Einer der mir bekannten ältesten Reliquienkästen schein mir im Domschap von Pisa ausdewahrt zu sein.

### Beihmaffergefäße,

waren wohl som in den ersten hrillichen Zeiten im Gebrauch; wenigstens besitzt das Berliner Museum ein solches aus Elsenbein, dessen Aberlines und die Apostel, am Schluß das Opsier Abrahams mit dem Engel und dem Widder — noch ganz im guten antiten Styl gezeichnet und ausgessicht sind. Schriftus ist deutlich darzeitellt; durchaus herricht ein siener Formenssinn und dei lehhaster Bewegung doch eine edle Lastung.

## Die Bifcofftühle,

beren sich aus ältesten Zeiten noch mehre bis jeht erhalten haben, sind Lehnstülle mit Armhaltern, in Form und Verzierung meist eich eich einfach. In ber Negel von Marmor oder Borphyn, waren einige boch auch von Holz. Derart ist der Vlischsstull des Mazimianus in Ravenna vom Jahr 540, wohl erhalten und außemahrt in der Sacristei des bortigen Domes; vielleicht ber einigige auf italienischem Boden von so signernericher Berzierung. Er ist außen und innen mit Elsenbeitutzlen belegt, auf benen in Relief die Geschichten Josephs und andere des Alten Bundes nehn wieden des Veuen abgebilder sind. ") In etwas größern siguren ist Christius (oder der Täufer Johannes?) mit einem Mantel von Schaffell betleidet und einer Schainen Jannet von Schaffell betleidet und einer Scheibe mit dem Zamm

<sup>\*)</sup> Abbilbung in m. Dentin. ital. Bilbnerei.

<sup>\*\*)</sup> Gingelne berfelben ebenbaf.

in der Einken, nebst den 4 Coangelisten dargestellt. Recentde ind arabesken- und rankenartige Berzierungen von Laubwert mit allersnow Thieren und dem Monogramm des Bissofis Mazimianus angebracht. In Darstellung und Aussührung ausgezeichnet tragen dies Veliefes, namentlich die Arabesken, ganz das, wenn auch etwas abgestumpfte Gepräge der Antie; nitt Ausnahme der vier größern Figuren, dei denen lichtlich ein neuer Typus und eine andere Kormenbildung angestrebt wird. Der Ulebergangsins vom Antisen zum Byzantinischen tritt hier mit bewußtem Bolsen hervor.

#### Die Rangeln

oder Ambonen (von avabaireir, hinaufsteigen) find 8-10-12 K. bobe Lefevulte. ju benen von einer ober auch von zwei Seiten Stufen emporführen, in ber Regel gerablinig conftruiert, fo baß Stiege und Rangelbruftung in Diefelbe Richtung fallen. Dehrentheils von Marmor find fie mit bunten Steinen ober Glasftuden mufipifch pergiert, ihre Klächen und Ranten pon Rarniefen und Gefimfen mit Laubwert umichloffen, auch fonft burch architettonifche Kormen reich von Aussehn. Gine ber schönften ift bie Rangel in S. Lorenzo por ben Mauern Roms. \*) Sie ist 14 F. hoch und 24 F. breit. Bon beiben Geiten führen im rechten Winkel mit ihr 6 Stufen zu einem Trepvenspiegel und von biesem im rechten Winkel je 6 andere zu dem eigentlichen Rangelvult, bas aus bem Achted construiert nach bem Mittelund Seitenschiff auslabet. Die Rangelmand, oben parallel ber Treppe schräg aufsteigenb, ist mit Marmor- und Porphyrplatten in runder und vierediger Form belegt und bunt mosaiciert, mit blätterreichen Gesimsen und Rahmen verziert und burch Edvilafter verftärkt. Bielgegliebert und ornamentvoll ift ber Trag-

<sup>\*)</sup> Abbilbung bei Guttenfohn u. Anapp a. a. D. Taf. XIV.

siein bes Kangelputtes, an bessen Ecken seine, ihmude Vilasser ausstellen, zwischen beren vordersten ein Abler angedracht ist, der seine Beute in den Krallen hält. Um Ausgang links keite eine Osterkerze, eine mosacietete, 9 F hohe, gewundene Säule auf einem 5 F. hohen Volkment, bestimmt bei besondern krahlen ichem Krallen der Schlichen Krilligen Krilligken Krilligken Krilligken Krilligken Krilligken Krilligken der Wachsterze zu tragen. Sie ruht auf 2 Löwen; das Poslament schwinkt ein Ochsweig in Welter. Bon diesem Amdo wurde vom Diaconus das Svangestum verleign, und zwar nach beiden Seiten, dem Mittel- und dem Seitenschiffe Gegenüber sieht ein zweiter, wentiger schwartzeiger Moho, sür das Verleign der Expisien der Krilligken der Kr

Für die niedere Geistlichteit war in mehren Kirchen ein Raum zwischen dem Altar und der Gemeinde bestimmt und mit Schranken abgeschlossen, die edenfalls häusig Kunstichmuck erhielten; wie in S. Lorenzo, in S. Clemente 2c.

An Statuen aus biefer Zeit ist, wenn man überhaupt bergleichen gefertiget hat, nichts auf uns gedomunen; es sei benn, haf man die in Erz gegossene Statue bes & Betrus in ber Betersklirche zu Rom als solche ansühren will. Bekanntlich wird sie von Vielen sitz eine in ben Getilgen umgewandelte Consularie gehalten; schenschläs — was die Erzstatue betrifft — mit Unrecht, da Kopf und Körper burchaus ein Gust, ohne Ansab sie halben der Erzguss ist Gopie eines maxmornen Vorübbes in den vaticanischen Grotten, und bei diesem wäre — da ber Kopf und der Arne mit den Schlässeln neuer sein sollen, als der Körper — eine Unwandbung dentbar. Rur sieht die Sormenvollendung der Statischtigen Kirche, versigdert der Kinststettigteit in der Krüßeit der Kinststettigteit in der Krüßeit der christlichen Kirche, versigder

stens in Rom. — Bon der Statue Theodorichs, die Karl d. Gr. von dem Palasi desselben in Navenna heimgeführt, hat sich, außer biefer Nachricht, nichts erhalten. Nach Agnellus war sie die Statue des Kaisers Zeno, unter die man Theodorichs Namen geseht.")

## B. 2. Malerei.

Mehr noch, als bei der Albnerei, tritt in den Werken der Malerei der Unichwung religiöfer Anfgauung unter der Einwirtung der auf den Synoden festgestellten Dogmen an den Tag. Borzugsweis ist es Aufgade der Malerei, mit der Baukuft als Bollenberin der Zdeen berfelden in Verbindung zu reten und die durch sie angeregte Etimmung zu erhöhen und zu erhalten. Wir begegnen ihrer Thätigkeit in ausgegeichneter Weise in den firchlichen Gebäuben, und zwar als Wosait-malerei an Wänden und Wöldbungen und als Miniatur malerei in den für den Allarbeins bestimmten heitigen Viddern.

In ben Bafiliken nimmt sie vor allem ben Chor und die Absils, den Naum der "triumphierenden Kirche", nehst den Tribunen und Triumphogen; sodann zuweilen die Wähde und Wöldbungen des Langhauses, als des Naumes der "streitenden Kirche" ein. Sehr sleiten sind Bilder an der Aussensteit. Schon oftrpossonaus, der Kirchemater, sogt "): "Eines seisen und mämulichen Sinces sie würdig, daß im Often der Kirche nur ein Kreiz aufgerichtet und der sinnere Naum mit biblischen Geschichten durch die Hand eines ausgezeichneten Malers von allen Seiten beietzt werde, damit die, so nicht teien tönnen, durch die

<sup>\*)</sup> Angnelli, Lib. Pont. vita Petri sen. c. 2 (bei Muratori, scriptt. T. II. p. 123.)

<sup>\*\*)</sup> Reander, Chryfoftomus, Berlin 1822. II. p. 337.

Mofaiten. 161

Betrachtung ber Gemälbe an bie chriftliche Tugend berer, welche bem wahren Gott auf die rechte Weise geblent haben, erinnert und erwedt würden zur Nacheiserung ihrer großen Werte, durch welche sie den Simmel mit der Erde vertauschten, indem ihnen das Unssichten wehr galt als das Sichtbare."

Die Bedeutung bes Gebäubes führte von felbft gu bem Anhalt bes Kuuftidmuds. War bas Grab bes Seiligen bie Bforte bes Baradiefes, fo mußte bie Kunft bie Umgebung bes Grabes jum Barabies umwanbeln, wenigstens von ba aus einen Blid in baffelbe, in bas verheißene Simmelreich eröffnen. Die Bolbung über ober binter bem Altar ift gemiffermaßen ber Simmel felbft, wo Chriftus als fein Serr und Konig, als Segen fpenbenbe Gottheit thront, umgeben von Engeln, Aposteln und Seiligen, bie ben Wohnsts ber Geligen mit ihm theilen, bem zu näherer Anspielung auch noch bie vier Parabiejesftrome entquellen. Der Gott bes Alten Bunbes verschwindet; nur feine Sand ragt noch aus ben Wolfen über bem Sauvte Chrifti und weist auf biefen, ber nun an feine Stelle getreten. Biele ber · Bilber find aus ber Apokalupfe geschöpft; Beziehungen auf bie Grunder und Bohlthater ber einzelnen Rirchen fehlen nur felten; auch Gestalten ber alten Muthologie verschwinden noch nicht gänzlich.

Die Aufsassung der Gegenstände der Darstellung ist symbolisch, so daß ihre kirchliche Bedeutung auss nachbrüdlichse hervorgehoben ist. Somit wird Christus entweder nur durch eine mimbild, etwa daß Arcug, oder auch in einer Weise dargefellt, daß man in ihm nicht etwa den Lehrer, Menschensteund, Martyrer z., sondern den alleinigen Helland der Welt, vor dem alle Knie sich beugen im Himmel und auf Erdeut, furz den Gott des neuen Glaubens erkennt. In dienender und andetender Stellung, mithin in ihrer ewigen Beziehung zum Reiche Gottes,

treten Engel, Apostel und andere Heilige neben ihm auf, und zwar ohne eigentliche Handlung, nur Berhältnisse und Zustände bezeichnend.

Feierlicher Ernft wird fomit Grundbebingung für bie Darftellung; Summetrie für bie Anordnung; Ginfachheit, felbit Ginförmigfeit ber Bewegung, Burbe bes Ausbrucks, bis gur Starrbeit gesteigert, ehrfürchtige Trachten merben mit Strenge festgehalten. Bezeichnenbe Bewegungen, wie bas Seguen, bie Saltung bes Evangeliums, bie Gebahrung auf bem Thron, ebenso bie Aureola um bas Saupt u. bgl. find ber antifen Runft und Gewohnheit nachgebilbet. Und fo fann bie Charafteristit ber Gestalten nur febr allgemein fein, am menigsten in einer naben Beziehung zu bem Leben fteben. Das Feierliche ber Darftellung führte gum Grofigrtigen in ber Charafterbilbung. wie unvollkommen biefe auch ausfallen mochte, ober wie gern fie ju bem Mittel griff, burch ben Gegenfat bes Roloffalen bie Wirfung geiftiger Erhabenbeit bervorzubringen. Die wichtigfte und ichwierigste Aufgabe in biefer Richtung mar bie Geftaltung bes Chriftus - Abeals. Soviel man von ber antiten Runft entlehnen mochte: für Chriftus, als ben Gott ber neuen Religion, gab es bort fein Borbilb! Seine Geftalt und Buge murben bie erfte felbfianbige That ber driftlichen Runft; bas Bilb ber beiligen Jungfrau bie zweite, ber fobam bie allmähliche Umwandlung auch ber Apostel und andrer Beiligen folgte, bie anfänglich noch immer in Gestalt von Dichtern und Philosophen, Senatoren ober Rebnern ber alten Welt auftraten.

Der Styl in Form und Farbe ift bis ins 6. Jahrhundert noch immer, wenn auch nach und nach adheselhwächt, der ber entiten Wandgemälbe und Mosaiten; bie Zeichnung wird im Berlauf der Zeit immer schwächer, die Formentemtnis immer geringer; für die Ausführung ist die überlieferte Technik noch lange Zeit in Uebung.

Wie durch Conflantin die neue Hauptlädt im Orient der Mittelpuntt der weltlichen Macht geworden, so hatte sich auch die Kunstschäftigkeit von Nom, das in Bezug auf sie num sehr verarmte, nach Constantinopel gezogen; und was wir im gegenwärtigen Zeitabschäntit und nach lange nachber in Italien an Malereien autressen, in von byzantnischen Künstlern ausgesührt, oder läßt sich auf deren Werte zurührühren, so daß wir dieselben nicht ganz außer Acht lassen kunständen. Dart aber werden wir einen durch den Bilberstreit und dessen Folgen scharf gezeichneten Unterschieb in den Weissen der Kunstübung wahrungemen.")

Die ältesten Malerwerte bieses Zeitraums, von benen mir Machricht haben, besanden sich in ber Miris ber Kirche bes Helffig haben, besanden sich der Miris besselfigen zu Fundi; sie sind vor 420 gemalt, aber — man welß nicht wann? — zerstört. Nach der bichterischen Beschreibung bes Vaulinus Notamus in seiner Epist. XII. ad Severum. (Bibl. Max. vett. patr. T. VI. Lugd.) sand ein kamm auf einer sel-

sigen Ethöhung, baraus 4 Ströme quollen, die Gvangelien, am Juhe eines Kreuzes, über welchem eine Auche ichwebte. Zuoberst fland die Infhirit: Hie est filius meus dilectus etc., so daß der Bater durch sein Wort, Christus durch das Lamm, der Geist durch die Auche bezeichnet waren. Zu beiben Seiten des Kreuzes flanden im Auchenchor die Kopstel zwischen Kalmen in purpurum Gewändern. — Auf dem gleichfalls von Kaultnus a. a. D. beichriebenen Wosait der Absis in der Kirche zu Fund ist die Dreienigteit ähnlich dargestellt, nur daß saut der Etimme die hand des Vaters aus den Wolfen reicht. Darunter aber sal man die Schafe zur Kechten, die Vöde zur Linten gestellt,

In S. Coftanza vor Porta Pia zu Rom sieht man an dem Gewölben Kinder- und Frauengestalten zwischen Beimranten und Bögeln; über einer Thüre Christum mit der Weltfugel, über einer andern ihn wiederum zwischen einem Greis und den Aposteln Paulus und Petrus; sämmtlich Wosaiten aus dem ersten Drittsfell des 4. Jahrhumberts. Erstere hat man mit Unrecht auf dacchische Wysterien gedeutet, da der Weinstod auch christliches Symbol ist und die Berwandbung der Tranbe in Wein auf die Vertlärung nach dem Tode hinweist.

Die Mosaiken des Triumphbogens und der Wände des Mittelschiffes von S. Maria magiore in Nom, im Pontifical Situs III. zwissen 432 und 440 gefertiget, find die betwendhen unter den ältesten erhaltenen Denkmälern drisstlicher Malerei. Am Triumphbogen sind zuderft zu beiden Seiten eines apotalpptischen Sinnbildes (des Schußs mit dem Kreuze zwissen Paulus, Vetrus und den vongelissen zeichen, und des Buches mit den sieden Siegeln) Seenen aus der Kindheit Geschäcke Christic swohl mit Beziehung auf den Kamen der Kindheit Geschäcke Christic swohl mit Beziehung auf den Kamen der Kindheit genal prasseper") darzeitellt: die Bertändigung der Geburt sowohl des Johannes, als Christi, die Artsellung im Tempel, die An-

betung ber Magier, ber Kinbermord, Chriftus im Tempel, Derobes, bem man bas haupt bes Täufers bringt, zuoberft: Bethlebem und Jerufalem mit einer (willfürlichen) Angahl Schafe. - Bemerkenswerth an biefen, burchaus im Stol antifer Runft gehaltenen Bilbern ift vor allem ber hiftorifche Inhalt, ber wenigstens in italienischer Runft - hier zum erften Male bargeboten wird; fobann bie Darftellung von Jefus, ber ftets, felbit als Anabe im Tempel, pon Engeln umgeben ift; ber bei ber Anbetung ber Magier nicht wie noch auf ben Sartophagen und in ben Ratafombenbilbern, auf bem Schoofe ber Mutter, fonbern auf einem Throne fist. (Die Madonna neben bem Thron ift in einer fpatern Restauration an bie Stelle bes britten Magiers gefett worben.) Weber bei ber Berfündigung noch bei ber Darftellung im Tempel hat Maria ben Beiligenschein, ber boch bei Refus und ben Engeln nie fehlt und ben fogar Berobes (als Burbezeichen im antifen Ginne) hat.")

Die gleichzeitigen Mosaifen des Mittelschiffs enthalten in zwei übereinander gestellten Reißen von zweimal 16 Allbern des Geschichten der Erzoäter Abraham und vornehmich Jacob, und gegenüber von Moses und Josua. Die Kleinheit der Figuren, die weite Entsernung der Bilber vom Auge erschwert oder verhindert jedes sicher und Ausstührung.\*\*)

Die Mosaiken in S. Kubenziana zu Rom, beren Entstehung gleichfalls in die Früszeit der christlichen Kunst gesetzt wird, haben selbst nach der Erneuerung durch Habran I. im 9. Jahrhumdert noch so bebeutende Umwandlungen ersebt, daß es hinreichen wird, ihrer sier gedacht zu haben.

<sup>\*)</sup> Abbilbung bei Ciampini a. a. D. (febr ungenau.)

<sup>\*\*)</sup> Ungensigende Abbitdungen bei Ciampini a. a. D. I, 48—54., etwas besser bei D'Agincourt, peint. T. XIV—XV.

Bu ben interessantesten Mojaisten ber Zeit im Kom müßte bas Kilb an ber Westmand in S. Sabina auf bem Aventin gerechnet werben, wenn sich die beigeschriebene Inschrift nicht nur auf die Kirche, sondern auch auf das Mojais dezige. Die Inschrift nennt den Aufrier Vertus, Veredher unter P. Gellesin I. 422 als Gründer der Kirche. Deben biese Inschrifterigts und lints, siehen zwei webliche Figuren, die eine als "Ecclesia ex gentübus" (Kirche aus dem Judentssum), die andere als "Ecclesia ex gentübus" (Kirche aus dem Judentssum), dezighet. Darüber sah man noch zu Ciampini's Zeiten: über der ersten das Kildnis von Ketrus, über der andern das von Raulus und zu oberst die Zeichen der Evangelisten. — Es ist dies das erste monumentale Zeugnis für den entschiedenen Gegensa von Ketrus und Kaulus und für die Bereinigung Seider unter der höhern Macht des Soungelütums.\*\*

Aus Leo's 1. Zeit, vom Jahre 440, rührt das auf Koften der Galla Placidia agfertigte,\*\*\*) im Brand von 1823 ziemlich beigäbigte Mojaif am Triumphogen von S. Pa o lo vor ben Mauern her. Charafteriftijd ift die Auffasjung des Heilandes.

Seie til in großen Smitisten gefdvicken umb lenntet: Calmen apostolicum cam Coelestinus haberet Primus et in toto fulgeret Episcopus orbe Hase quae miraris findavit Presbyter urbis illyrica de gente Petrus vir nomine tant on Dignus ab exorta Crhisti (sic) nutritus in ania Pauperbus locuples sibi pauper qui bona vitae Praesentis fugiens meruit sperare futurum.

Crowe und Cavalcafelle (a. a. D. I. p. 15) beziehen bie Inschrist auch auf bie Mosaifen.

<sup>\*\*)</sup> S. o. Lirchengeschichtliche Ginleitung p. 31,

<sup>\*\*\*)</sup> Die Inscrift am Bogen sautet:
Placidiae pia mens operis decus homne paterni
Gaudet Pontificis studio splendore Leonis.

Web ei Juber ihren Heroen 24 Arme gaben, um fire übermensschies Stäcke zu bezeichnen, umb aus zleichem Grunde die Griechen lipe hundertarmigen Michen schufen, jo zlaubte man bie Gortheit Chrifti nicht ausbrucksvoller und vochrer vor Augen stellen zu können, als wenn man ihn über alle Maßen riesengroß abbildet. Ueber beisem ganz kolosialem Christius-Skushibib mit spriechtigt jegnenber Rechten und einem über die Schulter gelegten Stad in der Linken sind die 4 evangelighen Symbole angebracht. Inter ihm neigen sich 2 sehr siehen Seinen mit ihren Stäben zur Erde. Dann ninmt der Chor ber 24 Aeltesten, die ihre Kronen niederlegen, den Naum zu behen Seinen des Bogens ein, und- unter ihme nieden rechts von Christius Paulus, lints Betrus. Alle Figuren sind im Bergleich zum Christiusbild winsig ktein; Zeichnung und Ausfüszung zeigen schon bas tiese Sinten der Ausstrafteste im Som. ")

<sup>\*)</sup> Abbilbung bei Gutenfohn a. a. D.

<sup>\*\*)</sup> Abbilbung ebenbafelbft.

Schon früher murbe bemerkt, baf bie Bflege ber Runft mit Conftantin und bem faiferlichen Sof auf ben Drient übergegangen und zeitenweis von bort, natürlich mannichfach verandert, in die alte Beimath gurudgefehrt. Dag bort bie Trabitionen aus bem Alterthum Nahrhunderte lang festgehalten morben. bezeugen Arbeiten aus verhältniftmäßig fpater Reit. Ich erinnere nur an ben griechischen Cober ber Genefis auf Burpur-Bergament mit Minigturen aus bem 5. Nahrhundert, an ben minierten Cober bes Dio scouribes aus berfelben Reit. ber ber Bringeffin Auliana, Tochter ber Galla Blacibia gewibmet ift, beibe in ber t. f. Bibliothet in Wien, in beren Bilbern man ber Auffaffung, ber Form, bem Stul, ig felbft ber malerifchen Technik nach Wandgemalbe aus Bompeji ju feben glaubt.\*) Rein Bunber bemnach, bag, ba Rom aufgehört hatte, Refibens bes weströmischen Reiche gu fein und Ravenna an feine Stelle getreten mar, bie beffern Runfifrafte ber Beit bier ju Tage traten. In ber That bieten auch bie Mosaifen bes 5. und 6. Sahrhunderts in Ravenna einen viel erfreulicheren Anblick als bie gleichzeitigen romischen, wenn fich gleich nicht vertennen läßt, baß fie nur bas Bilb bes por bem Bergeben noch einmal fich aufraffenben Lebens abgeben.

Die ältesten Malerelen in Ravenna sind die bereits o. p. 108 si. im Allgemeinen erwähnten Wosaiten im Baptisterium des Neo aus der Mitte des 5. Jahrhunderts. Albgeschen von der reichen Aussisatung, die die Mände von unten dis den mit Bildern debacht fat, muß die gang in antit allgeoristender Welfe dargesiellte Tause Christi aufsallen, dei welcher der Kuß-

<sup>\*)</sup> Bgl. Petri Lambeccii Hamburgensis Commentariorum etc. L. III. Viennae 1670. Waagen, die vornehmsten Kunstdentmale in Wien. II. 1967.

gott Jordanus das Teodentuch hält; (eine Darfiellung, die sich in dem f. g. arianischen Baptiserium in Navenna wiederholt und an die o. e. Ministutren aus der Genesis erinnert, wo die Duelle, aus welcher Rebecca dem Elicjar zu trinfen gibt, in Gestalt einer Nymphe die Gruppe vervollständigt). Die ein Gedanten-Julammenhang und welcher zwischen den Phossens und verleger zwischen den Appsteln im obersten, den Stüden, Allären und Gärten im zweiten Ning, den Arabesten und hymbolischen Thieren im Teodwert unter Kuppel und den der Aufpelen und den Vergeschieden Anderen Männern in den Bogenzwischen des Erdgeschosses beseicheten Männern in den Bogenzwischen des Erdgeschosses beseiches ist nicht karr; nur daß vielleicht die Letztgenannten als Taufsenden unfeschie werden könnten.

Mus berfelben Reit ftammen bie Mofaitmalereien in S. Razario e Celfo, bem Grabbentmal ber Galla Placibia. Auch hier burfte es ichmer fein, ben Gebanten bes Runfilers mit Bestimmtheit zu bezeichnen, wenn auch einige Stellen giemlich feste Anhaltpunfte barbieten. Als folde bezeichne ich Chriftus als auten Sirten an ber einen Wand und gegenüber Chriftus als Rreugträger, sowie ben nächtlich blauen Simmel mit einem golbnen Kreus und golbnen Sternen in ber Ruppel und bie evangelischen Beichen gemiffermaßen als feine Ruggestelle in ben Benbentife. An zwei fich gegenüberliegenben Wanben figen Tauben an einem fpringenben Baffer; an ben beiben anbern fieht man Biriche an einer Quelle ben Durft fich loichen; perftanbliche Symbole ber nach bem Simmel ichmachtenben Seele. Weinranken - Arabesten mit Bogeln weisen auf Tob und Auferstehung. Untlar bagegen ift ber Rost mit bem Keuer barunter. bann ber Bücherschrant baneben; unflar, weil ohne alle nabere Bezeichnung, find an feber ber vier Banbe bie gwei meifegefleibeten Manner in oratorifder Stellung. Das Gange aber macht einen burchaus feierlichen Ginbruck, und bie Gestalten find

von guten Berhältnissen, gut in Haltung und Bewegung, und auch in ben Formen nicht ohne Berhändniß.\*) Räthselhaft sind monogrammatische schwerze Zeichen in ben Sewändern.

Das umfaffenbfte Mofaitwert biefer Beit find bie Gemalbe in S. Bitale gu Ravenna, angefertigt vor 547 unter Raffer Juftinian und Bifchof Marimianus. Außer ber Chornifche, bem Tribunen- und bem Triumphbogen ift noch ber gange gewölbte Raum zwischen letterem und ber Absis, neben, hinter und über bem Altar mit Bilbern bebedt. Drei Sauptbegiehungen liegen ber Conception biefes reichen Bilberfchmuds ju Grunbe, bie fich in bem Ginen Gebanten ber Rirchweihe gufammenfaffen laffen : ber Blid ins himmelreich, bie Bebeutung ber Rirche im Allgemeinen als Weg bahin burch ihr höchftes Mnfterium, und bie Grundung ber gegenwärtigen besonbern Rirche. Leicht folieft fich, mas weiter babei ju feben ift, an biefe brei Grundgebanken an. Die Salbfuppel ber Abfis erfcbließt bas Simmelreich für bie Apotheofe bes Beiligen ber Rirche. Chriftus, als unbartiger Rüngling in Tunica und Toga gefleibet, fitt in ber Mitte auf ber Beltfugel, unter welcher bie vier Barabiesftrome bernorquellen. Mit ber Linken bas Evangelium, ein eingebundenes. gefchloffenes Buch, auf bem Schoof haltenb, reicht er mit ber Rechten bem von einem Engel herbeigeführten S. Bitalis, einem Manne in reicher bnantinischer Hoftracht, eine mit Ebelfteinen befette goldne Krone, bie biefer mit verhüllten Sanben in Empfang nimmt. Bon ber anbern Seite wirb ber Bifchof Ecclefius. unter beffen Regierung bie Kirche erbaut worben und ber bas Mobell bagu auf verhüllten Sanben tragt, von einem zweiten Engel jum herrn bes himmels geleitet. Alle Figuren fteben auf blumigem Grunde zu beiben Seiten ber Barabiefes-Rluffe.

<sup>\*)</sup> Abbilbung bes Guten hirten in m. Dentmalen b. ital. Malerei.

So ift in wenigen Zügen die Nechtfertigung des religiösen Zentmals ausgehrrochen und gezeigt, daß der Mann, dessen Nemen bie Kirche trägt, vom Heiland zur Seligkeit berusen, die Krone des enigen Sebends empiangen hat, während zugleich das Sanctuarium der Kirche damit als der Ort bezeichnet ist, von welchem aus der Blick in den himmel ossen issen damb, das die Nisse begrent, ist mit Killhörnern, Mumen und Blättern, Trauben und mandertei Wögeln verziert.

In ber Eucharistie feiert Die Kirche ihr beiligftes Musterium, und ichon in ben Ratafombenbilbern und Cartophagreliefs wirb auf ihre alttestamentlichen Borbebeutungen hingewiesen. Much hier werben fie wieder herangezogen. In ber Lunette an ber Epiftelfeite bes Altars fteht ein gebedter Tifch (ober Altar) mit Reld und Brot, ju welchem von ber einen Geite aus einer Butte Abel herantritt mit einem Lamm, bem blutigen Opfer; pon ber anbern Seite aus einem Tenwel Melchifebech mit Brot, bem unblutigen Opfer; Beibe als Trager ber Symbole von Wein und Brot ber Euchariftie. In ber Lunette gegenüber fteht gleichfalls ein gebectter Tifch, baran bie brei Engel ber Berbeifung fiten, ju benen Abraham tritt mit gubereiteter Rleifchfpeife, mahrend Cabra in ber Thure laufchend fteht; an ber anbern Seite bes Tifches fieht man bie beabsichtiate Opferung Maaks; in Wieberholung benmach Rleifch und Blut ber Guchariftie. Blumen- und Fruchtforbe unter beiben Bilbern fpinnen ben Gebanten ber bargebrachten Opfergabe weiter aus.

Es galt aber, noch weiterhin ben unmittelbaren Zusammenhang des Miten und des Reuen Bundes zur Anschauung zu bringen. Und so sehen wir über den Kunetten die Propheten Jesaias und Jeremias, sobann Wolss, wie er, die Sandalen

<sup>\*)</sup> Abbilbung in meinen Dentmalen ber ital. Malerei.

löfend. Gott im feurigen Buide fich naht, und wie er auf Sinai von Gott bas Befet empfanat; unter ihm Chriftus als guten hirten; über ihnen aber bie vier Evangeliften mit ihren Symbolen. Die Amifchenfelber find mit Urnen, Bogeln und pierfüßigen Thieren, mohl ohne befondere Bebeutung, ausgefüllt: bagegen find bie vier großen Pfauen auf himmelblauem Grunde bes Rreusgewölbes ale befannte Sinnbilber ber Unfterblichfeit ju verstehen. - In ber Archivolte bes Triumphbogens stehen bie Bruftbilber von Chriftus, ben 12 Apofteln und 2 neuern Beiligen. Bum erften Male tritt hier eine bestimmte und offenbar beabsichtigte Charafterbilbung ber Apostel auf und es ift befibalb nicht ohne Intereffe, die einzelnen Büge berfelben naber gu betrachten. Auch barf nicht überseben werben, bag bier in bie Zwölfzahl Paulus aufgenommen ift, ber urfprünglich nicht bagu gehörte, ba an bes Jubas Stelle Matthias gewählt worben war, ber nun wegfällt. Alle haben turggeschorenes Saar und weiße Kleiber (ber Kopf Chrifti ift neu). Paulus hat ein langes Geficht, bobe Stirn, einen langen, fviten, ichmargen Bart; Nacobus min, ein jugenbliches Geficht, bas Sagr glatt über bie Stirn gestrichen; Philippus, wie Paulus, nur eine niebrige, burch geschweiften Haarwuchs beengte Stirne; Thomas wie Nacobus, nur freier im Ausbrud; Nacobus maj, in männlichem Alter, mit furgem Bart unter bem Rinn; Simon von Cana. bem Jacobus maj. abnlich, nur junger. Muf ber linten Geite von Chriftus: Betrus mit einem gebrungenen, markigen, alten Geficht, mit weißem, jur Blatte gepreßtem Saar und weißem Bart; Anbreas, ein Alter mit getheiltem weißem Saar und furgem weißem Bart; Johannes als unbartiger Jungling (unter ben Evangeliften aber ift er als Greis bargeftellt); Bartholo-

<sup>\*)</sup> Abbitbung in meinen Denfmalen ber ital. Malerei.

mäus, ein Mann mit halblangem, spihem, schwarzem Bart; Matthäus all, mitweißen Haaren, kurzem Bart und offenen Jügen; Aadüus mit sehr kurzem Haupthaar, aber langem, getheiltem Bart. Die beiben heiligen rechts und links barunter, Protofius und Gervasius, find im Diakonengewande als Jünglinge bargestellt.

Die britte Abtheilung bes Bilberfdmud's begieht fich auf bie Einweihung und Dotierung ber gegenwärtigen, bem S. Bitalis gewihmeten Rirche. Wir fteigen bamit aus ben ibealen Regionen bes Simmelreichs und aus ber Urgeschichte bes Chriftenthums in bie wirkliche Welt ber Gegenwart nieber. Amei große, ungefähr 8 %. hobe, 121/2 %. breite Gemalbe in ber untern Abtheis lung bes Chors führen uns Meniden aus ber Mitte bes 6. Jahrhunderts vor. Auf ber Geite, rechts von Chriftus, fteht in ber Mitte Raifer Juftinianus; eine große, weiß und roth umgrenzte goldne Aureola umgibt bas jugenbliche, furzgeschorene, mit einem mit Berlen und Sbelfteinen befetten golbnen Reif geschmudte faft bartlofe Saupt. Gin langer, um ben Sals geichloffener, auf ber rechten Schulter mit einer reichen Ribula zusammengehaltener Burpurmantel, auf welchen ein im ichrägen Biered sugeichnittenes Stud Golbftoff geheftet ift, bebedt ben gangen Körper, boch nur fo, bak bie enganliegenbe weiße Tunica am rechten Arm, und barunter bie purpurfarbenen Beinfleiber und bie rothbeschuhten Ruge fichtbar find. Mit ber verhüllten Linken und ber unverhüllten Rechten tragt er ein anschnliches mit Golbmingen gefülltes Beden als Beihgeschenk. Reben ihm zu feiner Linken fieht ber greife, bartlofe Bifchof Maximianus, in weißem, langem, weitärmeligem, mit fcmarzen Banbftreifen befettem Untergewand, mit einem braunlich-grunen Pluvigle und ber weißen Stola barüber, in ber Rechten ein golbenes, mit Smaragben und Rubinen befestes Rreus. Bu feiner Linten fteht ein Diaton mit bem Spangelium, ein zweiter mit bem Rauchfaß, beibe in

langen, weitarmeligen, weißen, mit fchwarzen Banbitreifen befetten Gemanbern : beibe tonfuriert und mit wenig Bart. Drei Manner find ferner in der nächsten Umgebung des Kaifers, einer links, amei rechte. Gie tragen engarmelige, an ben Schultern verzierte weiße Tuniten und große, mit purpurfarbigen vieredigen Beugfleden befette, weiße, auf ber rechten Schulter mit ber Fibula zusammengehaltene und bis auf ben Boben reichende Mantel. 3hr Sauvthaar ift voll; nur Giner ift bebartet. Es find mahricheinlich bie weltlichen Rathe ber Kroue. Ihnen gur Rechten folat bie Kriegsmacht, repräsentiert burch einige Langentrager in bunten Baffenroden und weißen eigen Beinfleibern. Alle Unwefende - mit Ausnahme bes Raifers - find barhaupt; bie Langenträger haben große golbene Saleringe und Giner von ihnen hält ein ovales grünes Schilb mit bem Labarum (R) von Gold mit Ebelfteinen befest, bas burch einen ichwargrothgoldnen Knopf im blau, weiß, ichwarz, goldnen Felde gufammengehalten wirb. Die Schilber ber anbern Langentrager find nicht (ober nur gang wenig) ju feben. - In ber Mitte bes gegenüberstehenden Bilbes sieht bie Raiferin Theodora, mit bem Nimbus ums reichgefronte Saupt, im Burpurmantel (auf ben bie Unbetung ber Magier geftidt ift) und goldverzierten Rleibe. ein Weihgeschent mit beiben Sanben haltenb. Gie ift im Beariff ins Beiligthum einzutreten, beffen Borhang von einem ber beiben Danner gurudgeschlagen wird, bie ihr gur Rechten fieben und in Allem ben weltlichen Rathen bes Raifers gleichen. Der Raiferin folgen ihre hofbamen in besonders bunten und reichverzierten Rleibern, mit Ohrgehängen, Salstetten und einem wulftartigen Ropfput, ber fast bie gange Stirne bebedt. Bor bem Gingang jum Beiligthum fieht ein Brunnen mit fpringenbem Baffer. \*)

<sup>\*)</sup> Beibe Bilber in m. Denfmalen ber ital. Malerei.

Im Allgemeinen zeigen sämmtliche Gemälde von S. Ktale bie Kunst auf einer höhern Stufe, als gleichzeitige römische Weste; democh aber liegt ihr Hauptwerft in ihrem mirbenollen und feiertlichen Gesammteindrucke, durch die hochsprenaturalisische Ausgehung im Verbindung mit reichliche Ausendung von Gold in den Verländen und Ornamenten; auch sind die Proportionen und äußern Umriffe nicht schlech, die Wolfer, sowohl für die Gestalten und ihre Bewegung, als für die Gewandung ausdeutschapft und verständlich; für die Formen aber und beren Durchöltbung fehlte bereits ausgiedige Keuntnis, wie dem namentlich die Geständsformen, ungeachte des fichtbaren Bestrebens, selbs individuelle Züge naturgemäß zu bilden, wiel zu wünfichen übrig lassen. Das von Wodellierung nicht die Redelein kann, sowenig als von Colorit und harmonischer Farbenwirtung überhaupt, bedarf teiner besondern Benerkung.

In einem fehr verwandten, fast gleichen Stul find bie Wandgemalbe im Mittelfchiff von G. Apollinare in Città, ber bem S. Martinus von Theoborich erbauten Bafilica, beren Chornischenbilber leiber nicht mehr vorhanden find. Die Bilber aber ber beiben langen Banbe bes Mittelichiffs verfinnlichen uns in brei Reihen übereinanber in Geftalten und Geschichten ben Begriff ber ftreitenben Rirche. Am meiften in bie Augen fällt bie untere Reihe: an ber einen Seite ein Bug von 24 beis ligen Jungfrauen, bie fich an bie brei Magier (bie eine Restaurator - Sand durch Bertauschung ber versischen Müten mit Rronen zu Ronigen gemacht) anschließen, bie bem Chriftustinb, bas auf bem Schoof ber von 4 Engeln umgebenen thronenben Maria fist, ihre Sulbigung barbringen. Un ber Wand gegenüber fitt Chriffus als Nimaling auf bem Thron, ebenfalls von 4 Engeln umgeben, und 26 Martyrer, burch Balmen von einanber geschieben, naben fich, um ihm ihre Kronen als Opfer

darzubringen. Ursprünglich waren es 27 Martyrer, von denen St. Stephan ben Bug eröffnete und ben S. Martin gum Throne führte.") In einer Restauration ift St. Stephan verschwunden und bie gange Gruppe ftart verandert worben. \*\*) Der Bug ber Jungfrauen geht von ber Safenstadt Claffe, ber ber Martyrer vom Palast Theodorichs in Navenna aus. Ueber beiben Bugen fteben zwischen ben Kenftern an jeber Seite 16 mahricheinlich alttestamentliche Gestalten und barüber je 13 Scenen aus bem Leben Chrifti, die von Zwischenflächen unterbrochen find, barauf Areuse, Rronen und Tauben abwechseln.\*\*\*) Auf ber Geite ber Jungfrauen beginnt bie Lebensgeschichte Chrifti mit verschiebenen Bunbern und enbet gegenüber in 4 Scenen aus ber Baffion : bem Abendmahl, bem Judastuß, ber Kreugtragung und ber Erscheinung Refu bei ben Mungern nach ber Auferstehung. Der Styl biefer Bilber erinnert fehr an ben ber altehrifilichen Sartophage. Die Beschaffung biefer Bilber wird bem Bischof Agnellus (556-569) jugefdrieben, ber bie bem arianifchen Gottesbienft gewidmete Kirche bem fatholischen Ritus wiedergegeben, mas vielleicht in Berbindung geschah mit der Uebersiedelung bes Leichnams von S. Apollinaris aus ber Kirche in Claffe nach ber Ctabt, und ber neuen Widmung. Die bem S. Martin aber eingeräumte vorberfte Stelle, sowie bie bem Balaft Theodorichs gegebene Bebeutfamfeit laffen vermuthen, bag bie Gemalbe aus ber Beit ber Grundung ber Rirche ftammen. - Gie haben fammtlich in verschiedenen Reiten mancherlei Restaurationen erlitten.

Bebeutend geringer an Werth find die Mosaiken von S. Apollinare in Classe, obschon sie gleichfalls unter Bischof

<sup>\*)</sup> Diefe Radricht gibt ein MS. in ber Bibliothet von G. Apollinare,

von Pater Giov. Frauc, Malazappi v. 1580.

\*\*) S. Erowe n. Cavalcafelle a. a. D. I. p. 35.

<sup>\*\*\*)</sup> Durch bie jehige vom Carb. Gaetani beschaffte Dede ift biefe Abstheilung ber Bilber in ben Dachraum gerudt.

Maximianus por 549 entftanben find; wobei freilich nicht zu übersehen, baß fie üble Reftaurationen, fogar mit bem Binfel! erfahren haben; bie neueften burch Batt. Ricci i. 3. 1816. In ber Mitte ber Abfis - Salbtuppel fteht auf blauem Grunde ein goldnes Rreug mit bem Bruftbild Chrifti, gwifden Dofes und Elias; aus ben Bolfen ragt bie Band Jehovas nieber. Unter bem Kreuze aber fieht S. Apollinaris prebigend und jum Rreug emporicauend in einem Garten, barin Schafe, bas Sinnbild ber Chriftengemeinbe, weiben. Amifchen ben Renftern ber Abfis haben bie Bo. Ecclefius, Severus, Urfus und Urficinus in altbifchöflicher Tracht ihre Stellen erhalten. Rechts vom Altar ift in einem größern Mofgit, in Beife ber Bilber von S. Bitgle, bie alttestamentliche Ansvielung auf bas Abendmahl mit Abel links, Abraham nebit Biaat rechts, und Meldifebech in ber Mitte, wiederholt; gegenüber bie Ginweihung und Dotirung ber Rirche burch einen Rurften, neben welchem (aber aus fvätrer Reit) bie Borte stehen: Constantius major Imperator. Heraclii et Tiberii Imperator, und durch einen Bijchof, in welchem man ungeachtet er bem in G. Bitale burchaus nicht gleicht - auch Marimianus feben will. - Um Tribunenbogen ift bas toloffale, nichts weniger als göttliche Bruftbild Chrifti in purpurnem Mantel, die Rechte fegnend erhoben, mit ber Linken bas Evangelium haltenb, angebracht; ju beiben Geiten Bethlehem und Berufalem, bie 12 Apoftel als Schafe, 2 Balmen, bie Erzengel Michael und Gabriel und die Evangelisten Matthäus und Lucas.

Bon ben in Nom zunächt biefer Zeit ausgeführten Kirchen-Mosaiten sind zu nennen die Figuren am Triumphbogen von S. Lorenzo vor der Stadt (Christus mit Petrus und Paulus, Lorenz und Stephan nehft spätern Heiligen Hern-Soulus, Maria zwischen den Heiligen Petrus, Paulus u. a., und darüber Christus zwischen 2 Engelu, in tolosialen Prufkbilbern, die Madonna segnend, in der Absis des Oratoriums S. Benanzio neben dem Kaptisterium des Laterans, von 640 ungesähr; am Tribunendogen Bethlehem, Zertistem und die Songesitiern-Zeichen. — Zerner die H. Agnes zwischen Honorius und Symmachus, in der Absis von S. Agnes zwischen Honorius und Symsimmtlich wohl für Chrisus, Maria und die Apostel der altbergebrachte Typus beibehalten, menern Heisgen aber ') eine neue, dem byzantinischen Hospischume nachgebildete Tracht gegeben ift, ohne damit der Kunst einen auch nur leisen Anschwung au erden. ")

Mojatten in einer Rebencapelle von S. Lorenzo zu Mailand, Chriftus mit den Aposteln und die Ausopferung Jaats, stammen aus dem Ansang des 7. Jahrhunderts, sind aber durch Kestaurationen sehr verborben.

Auch gehören hierher einige Pergamentunalereien, vornehmlich die 30 F. lange Bilderfolge im Batican, mit Scenen aus dem Leben Josiuas, die lebendig in der Darstellung, voll Reminiscengen an die antife Kunft, leicht in der Ausführung, aber noch leichter und flüchtiger in der Formengebung sind. "") Ferner die Miniaturen zu einem Coder des Virgil im Batican (Mss. n. 3225), die im Styl begreiflicher Weise sig noch mehr der antiten Kunft nache balten.

Obidom es den Anidein hatte, als könne die Kunft nicht tiefer finken, so zeigen doch die nachfolgenden Werte der Malerei, daß noch größere Unvolltommenheit möglich war. Erinnert man sich, daß Italien, namentlich Kom eigne Kunstträfte schon seit

<sup>\*)</sup> U. A. auch einem S. Gebastian (feit 680) über einem Seitenaltar in S. Pietro in vincoli.

<sup>\*\*)</sup> Sehr ausführliche Mittheilungen über biese Wosalten und ihren gegenwärtigen Zussand, b. bei Erwene u. Cavalcafelle a. a. D. 1. p. 41 ff.
\*\*\*) Ablibungen bei D'Agincourt a. a. D. Taf. 28. 29.

lange nicht mehr hervorgebracht, daß die Runft in großem Mafitab nur im Orient und von bort aus ausgeübt wurde, fo fann man nicht umbin, ben zunehmenben Runftverfall mit bein beil- und verstandlosen Bilderfrieg in Zusammenhang zu brüngen, ber zu Anfang bes 8. Nahrhunderts bort begann und über 100 Jahre fortgeführt wurde.\*) Ausgegangen von einem mubammebanischen Chalifen, Regib II., ber feinen driftlichen Unterthanen bie Bilber verwehrte, ward bie erfte Berfolgung berfelben im Ramen ber driftlichen Kirche um 724 ausgeführt burch ben Bijchof Conftantin von Natolia. Aber i. 3. 726 erließ Raifer Leo ber Maurier, ein rober militarifder Emportommling, fein Edict wider die Bilber, das iconunaslos und aufs graufamite ausgeführt wurde, wie entschieden auch der Batriarch von Conftantinopel und Gregor II. in Rom bagegen protestierten. Christusbilber über Rirchthuren und an Brivathaufern wurden gerichlagen. ja felbst bie fleinen Bilber, bie man auf Reisen bei fich trug, waren verpont; auch für Italien follte bas faiferliche Cbict Geltung haben und Leo hatte mit bem Bilbe bes S. Betrus in Rom ben Anfana 344 machen gebrobt. Aber so gering die Kunftfräfte Italiens waren - bie Runft ließ es fich nicht nehmen und eutsagte lieber bem Raifer und feinem Coup, als ben beiligen Bilbern: 3talien trennte fich von Bngang. Roch beftiger aber entbrannte ber Bilberfturm unter Leo's Cobn. Conftantinus Copronomus (741). einem mahrhaft viehischen Menschen, bem nichts auf Erben und im Simmel heilig war und ber mit Sulfe eines untermurfigen Concile gu Conftantinopel i. 3. 745 einen Befchluß gu Stanbe brachte, nach welchem feine 34jährige Regierung bindurch febe

<sup>3) 28</sup>f. J. D. Mansi conciliorum nova et amplisa collect. Florent. & Venet. 1759. T. XIII. p. 759 u. 909. — Imperialia decreta de cultu imaginum, ill. a. M. Haimisfeldio Goldasto. Francof. 1609. — Dallâus de imaginibus. Lugd. 1612. — 3. Warr, Der Bilterfutum ber bayant. Maifer. Trier 1839. — Opétic. Edibiner: Durartifichfrit 1857. 6

Berfertigung, jede heimliche Aufbewahrung eines Viltdes dis zum martervollen Tode verfolgt wurde. Wohl wurde auf der 7. Syndobe zu Nicaa 787 unter der Kasierin Jrene die Vilderstürmeret verworfen, allein von Leo dem Armenier 913—820 von neuem begomen und von seinem Rachfolger, Michael dem Stammler, sortgeleth, welcher Waler, Wönche, Visigdse z. in Kerker werfen, in Bergwerfe schieden ließ, wenn sie der Kunst hulbigten (anders als durch Abbildung von Thierwententen); und noch von Theophilus, dem nächstsolgenen Kaifer, auf das erbarmungslossel ausgestldt. Erft unter der Kaiserin Theodora und ihren ummündigen Sohne um 835 hatte der unssinnig Vildersturm sein Erreicht.

Bohl mar Stalien nicht unmittelbar bavon berührt worben, aber ber Quell, aus bem es feine Runfitbatigfeit icopfte, mar verschüttet, und felbft ben Runftlern, bie fich vor ber faiferlichen Berfolgung nach bem Occibent flüchteten, mar gar balb bas Berftanbnik ihrer Runft verichwunden, fo bak auch fie gur Befferung und Sebung berfelben nichts beitragen tonnten. 3a fie fcheinen gang einflußloß geblieben gu fein, ba bie bis babin maßgebenben bygantinifden Kunftformen veridmanben. Sinn für grchiteftoniiche Anordnung, für nur einigermaßen natürliche Formen und Abrundung haben bie Künftler biefer Reit fast nichts erhalten, als die Inpen ber Beiligen im allgemeinsten Umrig und einige Ueberlieferungen von Darftellungen. MIS Beifpiel ber berrichenben Armfeligfeit fann bas Fragment einer Anbetung ber Magier aus bem 8. Jahrhundert gelten. bas aus ber alten Betersfirche 1636 nach ber Sacriftei S. Maria in Cosmebin verfest worben.") Um nichts beffer ift bas Mojait in S. Nereo eb Adilleo aus ber Beit Leo's III

<sup>\*)</sup> Bunfen a. a. D. 3. I. p. 389.

Chriffus in ber Bertlarung auf Tabor, Mofes und Glias, Rereus und Achilleus zu beiben Seiten, unter ihm bie 3 Junger, ihr Antlig verhüllenb, Alle in weißen Rleibern.\*) - Unter bemfelben Bontificat ift bas Mofaitbilb bes Tricliniums entstanben, bas - obicon nicht gang mehr im urfprunglichen Ruftanbe - an ber Aufenseite ber Scala santa beim Lateran in einer Art Tribune ju feben ift. Die Rifche wird von Chriftus und ben Aposteln eingenommen, benen er (nach Matth. 28, 29) bie Beifung gibt, "bingugeben in alle Belt und alle Bolter gu taufen" 2c.; am Tribunenbogen rechts von ihm ift Chriftus auf bem Thron abgebilbet, wie er bem ju feiner Rechten fnieenben Betrus bie Binbe- und Lofeichluffel, bem links fnieenben Conftantin bie Rreugesfahne übergibt; gegenüber ertheilt Betrus bem Papft Leo III. bas Ballium und Karl bem Großen bie beilige Lange. Zeichnung und Ausführung find fo unbehülflich und charafterlos als möglich. \*\*) Und boch brachte bie Folgezeit noch viel bürftigere Kunfterzeugniffe hervor. In B. Pafchalis' I. Auftrag find bie Mofgifen in ber Abfis und am Tribunenbogen von G. Braffebe ausgeführt: in ber Mitte Chriftus auf Bolten ftebend, ju feiner Rechten Baulus, ber bie S. Brarebis, jur Linken Betrus, ber bie S. Pubengiana ihm guführt; babei ein Beiliger mit bem Evangelium, gegenüber ein anberer mit bem Mobell ber Rirche. Bu Rugen Chrifti ein Aluft, mit ber Beiidrift "Porbanus"; barunter bas "Lamm Gottes" mit 12 anbern Lämmern gwifden Bethlebem und Jerufalem. Um Tribunenbogen oben bas Opferlamm auf bem Mtgr. swifden 7 Leuchtern. ben 4 Erzengeln und 4 Evangeliftenzeichen; ju beiben Seiten ber Rifche bie 24 Melteften, bie ihre Kronen barbringen; Ar-

<sup>\*)</sup> Bunfen a. a. D. III. p. 602. Abbitbung bei Ciampini a. a. D. II. c. 20.

<sup>\*\*)</sup> Abbilbung bei Gutenfohn zc. E. 43.

beiten, die mit f. g., "Blankenmännern" um ben Vorrang streiten fönnen.". Nicht allein, daß teine Spur von natürlicher Form mehr sideig, keine Schattierung in ben grob umzogenen Karbenslieden auch nur angedentet ift, so sind selbst die bunten Farbenslifte gang nachlässig und umzesigktet an einander gestigt. — Um richts bester ist das Mosait in S. Francesca Romana am röntsichen Forum: Madonna amf dem Thron zwischen Ageiligen, aus der Zeis selv. (847), ein Bild, mit welchem man den tiessien Stand der italientsichen mommentalen Malerei in hoben Mittelatter zu bezeichnen psech

Bon Pergamentmalereien biefes Zeitrannnes hat sich une eine sehr umfangreiche, ein f. a., Exullet", unter den Altertsimmen im Dome zu Kisie erholten. Es sind 2 lange Pergamentsfreisen mit Gebeten und Bildern, den Schriftzügen der erstern nach") aus dem 9. Zahrhundert, deren sich Gesistlichen bei besondern Zeierlichteiten bebienten, um dem Bolf die Geschichte Ritche anschallich vorzuführen und ims Gedächtnis zu prägen. Gebete und Bilder waren so auf der Pergamentrolle gegen einander geordnet, daß die Schrift dem Priester vorlag, die Allber dem des Lesens untundigen Bolfe nach und nach im Abrollen vor die Augen Tamen.

Die erste Pergamentrolle beginnt mit dem Gedet: "Dieß ist die Racht, die und in die Andde des Todes geworfen z." "O, unenbliche Güte, daß die auß deinem Sclaven deinen Sohn gemacht!" Run sommen die Bilder von der Erschaffung der

<sup>\*)</sup> Abbilbung bei Erowe zc. I. p. 51.

<sup>\*&#</sup>x27;) Sie simmen vollfommen mit ber Schrift bes Liber Pontisselling aus bem 9. Jahrfundert in 8. Maria sopra Minerva in Rom. Byl. D'Azincourt a. a. D. V. 38. Daß von D'Azincourt mitgeschiste weicht in vielen Dingen von bem Pisance ab, namentiss fleht bei lim bas Exultet un unfang, nicht web zier in ber Britte ber Rölle.

Exultet. 183

Meniden und bem Sunbenfall (wobei bie unbartige Geftalt Gottes auffallend ift); bann beißt es weiter: "Gludlich bie Schulb, bie einen folden Erlofer brachte! (Giotto hat fpater bem "Gunbenfall" eine andere Seite abgewonnen am Dom-Campanile zu Florenz, und Scael fab barin bie Befreiung aus bem "Thieraarten".) Glüdlich bie Racht, in ber Chriftus aus ber Unterwelt wieberfehrte! Diefe Racht foll jum Tage werben!" - Bilb: Darftellung einer firchlichen Sandlung, wie es icheint, ber Enchariftie. Daß babei bie Bachstergen, bie "bie Racht sum Tage machen," von besondrer Bebeutung find, bestimmt bie fogleich folgende Abschweifung auf die Bienengucht. "Um biefer Racht willen, beiliger Bater! nimm unfer Abenbopfer (Vespertinum) gutig auf . . . bas bir von ber Arbeit ber Bienen bie beilige Rirche barbringt!" Run werben bie Borgiige ber Bienen gerühmt: "Dbichon die Biene ein fehr fleines Geichopf ift, fo trägt fie boch einen großen Beift in enger Bruft, fie weiß ben Bechfel ber Sahreszeiten voraus, fcblieft in Binter ihr Saus und geht im Frühling an bie Arbeit." (Bilb: Baume und Blumen mit Bienen.) "Run verstreuen sie fich auf bie Meder und mit ausgespannten Flügeln und mit hangenben Schenkeln berühren fie felbst bie Blumen mit ihren Rugen, ohne ihnen Schaben gugnfügen; bann febren fie mit Rabrung beichwert in ihr Lager." (Das Bilb von ber Bienengucht, wie vom Bienenftod bie Cellen genommen, ber Sonig ausgelaffen, ber Sonig betrachtet und genoffen und lettlich einem Engel bargebracht wirb.) "Sier bauen einige mit unglaublicher Runft Cellen, anbere machen Sonig, andere verwandeln Blinnen in Bache" ... (Blumen abgebilbet.) .. Blumen find bie Quelle ihres Reichtbums: mit ben Blumen vermählen fie fich; burch bie Blumen pflangen fie fich fort; mit ben Blumen bauen fie ihr Saus; burch bie Blumen gewinnen fie Schate; aus ben Blumen bilben fie bas

Bache! Wie bewundernswürdig ift bie Biene, beren Mannchen bas Gefdlecht nicht verleben, bie Brut nicht gerftoren und bie Reufcheit bewahren;" (bas Bilb von Maria Empfangnift) "gleichwie die S. Maria als Jungfrau empfangen, als Jungfrau geboren hat und Jungfrau geblieben ift!" "Wie gludlich ift bie Racht, die die Aegypter beraubte, nachbem ben Ebraern ber Weg gezeigt mar!" (Bilb: ein Geiftlicher mit einer hoben brennenben Rerge, amifchen betenben Mannern und Junglingen.) .. Wir bitten bich, herr! bag bie Bachsfergen ausbauern, bag fich ihr Dampf mit himmlischen Wohlgeruchen vermengen moge!" (Bilb: Gebet ber Beiftlichkeit in einer Rirche; Fadeltrager ju beiben Seiten.) "Bir empfehlen bir ben Bapft und ben gefammten Rlerus!" (Bilb: ein heiliger Bapft auf bem Thron, jur Rechten ein Beiliger nach abenblanbischem Ritus, jur Linten ein Beiliger nach morgenländischem Ritus fegnend, auf feber Seite ein Miniftrant.) "Wir empfehlen bir ben Raifer und bas Seer!" (Bilb: ber Raifer auf bem Thron, bas Scepter in ber Rechten, ben Mantel nach orientalischer Beije auf ber rechten Schulter gefnöpft, ber Thronfolger (fo icheint es nach ber Krone, bem golbnen Ohrenund Salsidmud) neben, Krieger hinter und vor ihm.) "Wir empfehlen bir ben Bergog und fein Baus!" (Bilb : ein junger Rurft, ohne Krone, auf bem Thronfessel, vor ihm ein Weib und Solbaten, hinter ihm eine furchtfam fich umichauenbe Bache. -Sierauf beginnt bas Exultet turba celorum, exultant divina mysteria, et pro tanti regis victoria tuba insonet salutaris! "Die himmlifche Beerschaar erhebe fich; es beginnen bie gottliden Mufterien, und mit lautem Schalle begruft bie Bofgune bes fo großen Könige Sieg. Run freut fich bie gange Belt, baf bie Finfternift vorüber ift." Diese Freude wird im Bilbe (vielleicht ber Sahreszeiten) bargeftellt, in Korn- und Traubenernte und in Solstragen und in einem fpielenben Rinbe. "Und bie Geiftlichkeit fingt Pfalmen bes Dankes." Daran ichließt fich eine wieberholte Darftellung bes Gebetes von einem Geiftlichen mit ber Machsterze zwischen ber mit ihm betenben Gemeinbe. Den Schluft bilbet fobann bas (gegen bie übrigen Geftalten toloffal gehaltene) nach griechischem Ritus feguenbe Bruftbilb Chrifti mit bem Evangelium in einer Lnra-gleichen Ginfaffung, umgeben von ben vier Evangeliften-Reichen. - Bon ben Formen ber Menichengestalt ift in biefen Bilbern nicht viel mehr übrig, als baß man fie nicht mit Thieren verwechselt; in ben Bemeannaen ift auch nicht eine Spur von Naturbeobachtung; ber fünftlerische Sinn ift ganglich erftorben; fie find ber mahrhaftige Musbrud ber in ber moralischen Berfunkenbeit bes geiftlichen wie bes weltlichen Lebens in Stalien erschöpften geiftigen Rrafte; und boch cultur- und funftgeschichtlich von großem Werth, weil in ihnen Traditionen festgehalten find fomohl für allerlei äußere Ericheinungen, als felbft für Runftbarftellungen, mas fichtbarer noch an ber zweiten Bergamentrolle hervortritt, beren Bilber bie Geschichte Chrifti jum Gegenstand haben.

Sie beginnt mit der Geburt Chrifti und der Verkindigung der Hirten. Maria liegt auf dem Vett und scheit Joseph deichöwichtigen zu wossen, der sich sehr ungehalten geberbet über die Geburt des Kindes, das swie eine Schmetterlingspuppe) in einem Kasten liegt, von Engelta angebetet, von Ochs und Selbeschmuppert wird; Motive, die sich simmtlich ein ber Geburt Chrifti an der Kanzel des Nicola Pisano im Vaptisterlum zu Pisa, natürlich in durchgebübeten Formen wiederhofen. — Se solgt (als wäre dem Künstler das Sehlende ern nachträglich eingefallen, ober als Jade er die Verbindung der Terignisse nicht anders zu Stande zu beinigen vermocht die Vertründigung Maria, die spinnend vor ihrem Hausse sie Lettischung der Terignisse micht anders zu Stande zu beinigen vermocht die Vertründigung Maria, die spinnend vor ihrem Hausse sie. Charasteristich is der eng über den Kopf, das Kopstuch und die Veruft geschlagene

Mantel, wie er Jahrhunderte lang topifch geblieben ift. - Bei ber Taufe ift ber Fluß burch Fifche bezeichnet; brei Engel fichen mit Trodentuchern gur Geite; bei ber Darftellung im Tempel ift bas Rind ichon ziemlich felbständig und streckt bie Arme nach Sincon aus; Joseph bringt ein Taubenpaar; bie Brophetin Sauna weiffaat Die Rufunft. Es folgen: Chriftus und die Camariterin am Brunnen; feine Berfuchung in ber Buffe, wobei ber abziebenbe Teufel auf Golbhaufen zeigt, eine Engelichaar aber tief fich neigend herantritt. Wieberum hat ber Rünftler eine Saupticene vergeffen und holt fie nach: bie Unbetung ber brei Magier. Gie find wie Berfer befleibet, mit enganliegenben Sofen und fpigen Müten, tragen Geichente und beugen fich tief. Much bie folgenben Geschichten halten feine Ordnung ein: Die Erwedung bes Lagarus; Die Seilung bes Blinben: bes Labmen am Teiche Betbesba; bas Abendmabl und ber Gingug in Jerufalem, an welchen unmittelbar bie Simmelfahrt fich anschlieft. In all' biefen Bilbern ift Chriftus in toloffaler Große gegen feine Umgebung gebacht. Den Schluß bilbet fobann eine immbolifche Darftellung ber Rirche, als Erretterin aus bem Rachen bes Lowen und ber Drachen (Tob und Gunbe) bie an ber Borberfeite eines Gebaubes ju feben find, auf beffen Gipfel ber Beiftliche mit ber Wachsterze erfcheint.

311 ber Kirche bes Venobictinertlosters S. Elia zwichen Aepi und Sivila Casicilana haben sich im Chor Wandbamalereine ribalten, die aus dem 10. Jahrhumdert zu stammen scheinen:\*) in der Absis Christus zwischen Petrus und Paulus; über ihm die Hand Gottes; in seiner Linken eine Schriftvolle; neben Paulus, durch eine Palme mit dem Phönig geschieden, Clias; der Hellige neben Petrus ist ertoschen. Unterhalb Christias; der Hellige neben Petrus ist ertoschen. Unterhalb Chris

<sup>\*)</sup> Crowe & Cavalcaselle, history of painting in Italy. I. p. 58 ff.

fius die 4 Paradiesstüffe und das Lamm, das sein Blut in einen Aelch sließen läßt. Darunter zwischen Perufalem (und Bertsleben) 12 Schafe in bekannter Bedentung und tiefer Christus auf dem Tyton zwischen Zwageln und 4 weiblichen Heiligen. In den Seitenmänden der Tribme sind (oder waren) se 3 Reisen Bilder, zur Nechten Kropfeten mit Schrifturdlen, Martyer mit Aelchen und Secnen aus dem A. Testament; die Bilder zur Linken sind verschen Kropfeten und Schrifturdlen zufgrift bessen die Künfler Johannes, Stephanus und Nicolans ihr Keife, und waren "römische Maler". Zeichung, Solorit und Ausführung sind von äußerfter Robeit und Ungeschäftlichet.

## Dritter Beitraum.

Bom elften bie in's breigehnte Jahrhunbert.

## a. Befdictliche Ginleitung.

Eine Reit lang ichien es. als folle bie weltliche Dacht gu neuer Rraft fich erheben, als habe bas in Schanbe gefallene Bontificat eine Läuterung erfahren. Otto hatte Robannes XII. burch eine Synobe megen feines ichamlofen Lebenswandels abfeten laffen und ibm in Leo VII. einen achtbaren Rachfolger gegeben. Aber nicht nur bag biefer por bem gurudfehrenben Rohannes flieben mußte, fo verschwor fich auch Abel und Bolt von Rom gegen ben "faiferlichen" Bapft und überhaupt gegen ben Ginfluft bes Raifers auf bie Bapftmahl. Amar unterwarfen fich bie Romer immer wieber, fobalb ber Raifer erichien; er fonnte im R. 967 in ihrer Mitte feinen Sohn Dtto als Mitregenten fronen laffen; aber fowie er ben Ruden gewenbet, emporte fich bas Bolf von neuem. Rach Otto I. Tobe 973 traten in Rom bie Crescentier, Nachfommen ber berüchtigten Theobora, an bie Spite ber Aufrührer, und um bas Daf ber Lanbesubel voll zu machen, fielen bie Saracenen in Unteritalien ein und lieferten im R. 982 bei Bafientello bem jungen Raifer Otto II. eine für biefen fehr ungludliche Schlacht, nach welcher

er nur ein 3ahr noch in ftetem Rampf verbrachte, bie fein Leichnam in ben vaticanischen Grotten beigefest murbe. Das Leben in Rom bot einen troftlofen Unblid. Es mar ein nie raftenber Rampf um Macht und Genug, ber vor teiner Schandthat surudicheute. Benedict VI. wurde erwürgt; Bonifacius VII. übergab seinen Gegenpapst, Johannes XIV., bem Sungertobe in ber Engelsburg, murbe aber felbit vom Bolfe tobtgefchlagen und fein nadter Leichuam auf bie Strafe geworfen. Gine tiefe Racht mar über Staat und Rirche bereingebrochen; ber papftliche Stuhl mar bis gur Unkenntlichkeit burch Lafter und Berbrechen befledt; bie weltliche Dacht zu ichwach, eine Aenberung herbeiguführen. Teophano, eine Tochter bes griechischen Raifers, Wittme Otto's II., regierte als "Imperator" im Ramen ihres breifabrigen Cobnes in Rom, natürlich ohne bauernben Erfolg. Much ale Otto III. foweit erwachsen mar, bag er seinen Romerjug antreten tonnte, anberten fich bie Berhaltniffe immer nur für furze Reit. Auf furchtsame Unterwerfung und Annahme eines "taiferlichen" Bapftes folgte glebalb neue Auflebnung. Aufftellung eines Gegenpapftes, bem ein rafcher Tob gewiß mar. Celbft ein icheinbarer Aufschwung, ben bas Bapftthum burch Gregor V., einen Deutschen (geft. im 3. 999, 28 3abre alt), nahm und ben fein Rachfolger Gerbert (als Sylvefter II.), geft. 1002, ju erhalten fuchte, blieb ohne Folgen. Otto verbrauchte feine Rrafte in lächerlichen Anordnungen eines driftlich-beibnischen Sofceremoniels und abgeschmadten Sofaufputes.

Auf ihn, ber i. 3. 1002, 22 3. alt, in Tor Paterno bei Rom gestorben war, solgte Heinrich II., machtlos, wie sein jugenblicher Borgänger, gegen die Parteitäunse in Rom, wie m übrigen Italien; obsichon siegreich gegen den Usurpator Harm in Oberitalien, wie — mit Hülfe der inzwischen (1016) in Italien erschienenn Normannen — gegen Griechen und Sara-



cenen in Unteritalien. Raum aber hatte er Italien verlaffen, jo ftand bas Bolf wieber in Emporung; bem Bapft ein Gegenpapft, ber taiferlichen Obrigfeit eine Faction gegenüber, bie gleichfalls wieder durch eine andere befampft wurde. 1024 mar Beinrich geftorben, 1027 ward fein nachfolger Conrad II. burch Johann XIX., einen burch und burch ungeiftlichen und gelbgierigen Bapit, jum Raifer gefront. Aber immer hartere Broben follte bie Rirche, follte Italien bestehen. Muf Johannes folgte 1032 Benebict IX., faft noch ein Anabe, aber gugel., fittenund ehrlos. Der Gegenpapft Sylvester III. wurde zwar vertrieben, aber Benedict fand es vortheilhaft, die Papstwürbe an einen gewiffen 3ob. Gratianus ju verfaufen, ber nun als Gregor VI. an ber Spite einer britten Papfipartei ftanb. Die Anarchie im Lande war allgemein; furchtbar nahm bas Rauberwefen überhand; bas Bapftthum war wieber fo tief gesumten, wie por bem Regierungsantritt Otto's I.

Dennoch war nicht alles verloren: die Kirche wie das Bolf hatte Lebenströfte, die nur gewelt und in die rechte Bahn geleitet werden nußten, um — wenn nicht mit einem Mole, doch allmäßlich — eine bessere Zeit herbeigussisser. Die Empörung über die Sittenlossgleit des Klerus umd über das sindhafte und ihmachpolle Leben derer, die sich eine kleiterteter Christ aus Gerben nannten, entgündete in einzelnen frommen Gemüthern ein heiliges Feuer, das viele Zeigen ergriss und aus dem Etrubel der Welt in die Ginsamfeit trieb, um in gewissenhaften Sefosamp der Leben Christi, sen von Sinnengenus und Machtgeläte, die Seele Gott und der Seligiet zugusühren. Bornehmisch zwei Männer rühmt die Geschichte, welche in dieser Zeit des tiefsten Verstalls einen ersten und mächtigen Ansos zum Vesservalls einen ersten und Komualdus, died auß Audenna. Dieser hatte zuern auf der ravennatischen Insel Pereum Einselse hatte zuerst auf der ravennatischen Insel Pereum Einselse nach der der der der gesehen

siedeleien für strengste Assesse und jodamu viele Alöster und Einiedeleien in Umbrien, den Marten und der Komagna gegründet. Piker Damiant wirtte vorrehmlich von Umbrien aus. In gleicher Nichtung waren Obilo und Majolus von Cluny in Italien thätig, das Zeben inner- und außerhalb der Kirche zu reformieren und die Gedonften anf ihren heiligen Gründer zu lenken. Dazu kan und der bereits von P. Spluesser II. angeregte Plan, das Grad Christi den Saracenen zu entreisen, ein Plan, der mehr und mehr die Gemütker entslammte und den Gedanken eine höhere Richtung gab.

Muf bem Gebiete ber weltlichen Gewalt mußte allmählich bie Ueberzengung Raum gewinnen, daß Italien burch bas beutichrömische Raiserthum eine nachhaltige Sicherheit gegen innere und äußere Reinde nicht erlangen fonne, und bag nur eigene Rraft und Selbstänbigkeit zugleich ben Factionen und ber Frembberrichaft widersteben, einen bürgerlichen Wohlstand grunden tonne. Go erhoben fich ftabtifche Gemeinwefen, namentlich im nörblichen Rtalien, mo bie unter Bier Orfeolo glangend aufblühende Republif Benedig ichon Otto III. mit Bewunderung erfüllt hatte. Genug und Bifa entfalteten überrafdenbe Rrafte als machtige und friegerische Sanbelsftabte. In Unteritalien aber und in Sicilien entstand unter ben Sanben norbifder Ginwanderer ein neuer Staat: bas Königreich ber Normannen mit jugenblich fräftigen Culturelementen. Auch in Rom befferte fich bie Lage: Beinrich III. fammelte ein Concilium in Sutri. auf welchem alle brei Gegenpapfte abgesett murben. Guibger von Bamberg bestieg als Clemens II. den papstlichen Thron, und nun folgte eine Reihe beutscher Bapfte, Die Die tiefgefunkene Burbe bes oberften Rirchenfürften wieber zu beben mit Ernft bestrebt waren. In einem in St. Beter am 4. Januar 1047 abgehaltenen Concil murbe ber Much über bie Simonie, ben

Sanbel mit geiftlichen Stellen, ausgesprochen. Aber Clemens ftarb ichon im October b. 3. und angenblidlich batte ber ichanb. liche Benebict fich bes papftlichen Stuhles jum britten Dale wieber bemächtigt. Seinrich bezeichnete ben Bifchof Boppo aus Bayern als rechten Papft; am 17. Juli 1048 marb er gewählt, naunte fich Damafus II., mar aber ichon am 10. Auguft eine Leiche. Nun traf bes Raifers Babl ben Bifchof Bruno von Toul in Lothringen, Cobn bes Grafen Sugo vom Norbgau und einer Grafin von Dagsburg im Elfaß, einen Mann, ber wegen feiner großen Tugenben und glangenben Beiftesgaben ichon in feinem 24. Jahre jum Bifchof erwählt worben mar. Um 2. Febr. 1049 marb er in St. Beter feierlich ale Bapft Leo 1X. ausgerufen. Mit ihm war ein neuer Tag für bie Kirche angebrochen, aber fortan mar fein Leben ein fteter Rampf gegen bie in Die Rirche und ben Alerus eingebrungenen Uebel. Nachbrudliche Unterftugung feiner reformatorifchen Thatigkeit fant er in bem greifen Bier Damiani; in Giop. Gualberto, einem eblen Florentiner, bem Gründer bes Ginfiebler - Orbens von Ballombrofa; in Lanfranco von Bavia; por allen in bem Donch Silbebrand, bem nachmals weltberühmten Bauernfohn aus Savona in Toscana, ben er in Cluny gefunden und jum Bealeiter auf feiner Romfahrt fich erwählt hatte. Rach Leo's Tobe int 3. 1054 murbe Gerhard, Bifchof von Gichftabt, als Bictor II. jum Papft ausgerufen und nach beffen Tobe 1058 Friedrich von Lothringen, Abt von Moute Caffino, als Stephau IX., geftorben noch in bemfelben Jahr; ber lette in ber Reihenfolge beutscher Bapfte. 1056 hatte Beinrich III. bas Zeitliche gesegnet und bas Reich einem ummunbigen Kinde und feiner Mutter jurudgelaffen. In ber Rirde begannen von Reuem bie alten Bermurfniffe. Benebict X. murbe ermahlt und von feinem Gegenpapft Ricolaus II. vertrieben, 1059. Er ftarb 1061.

An feiner Stelle murbe burch Silbebrand's Bemühung Aleranber II. Bapft, bem bie faiferliche Bartei Sonorius II. entgegenfette, aber in blutigen Stragenfampfen endlich unterlag, fo bag Alexander 1067 allgemein anerkannt mar. Er ftarb 1073 und noch am felben Tage bestieg Silbebrand als Gregor VII. ben Stuhl Betri. Mit eiferner Confequeng verfolgte er alsbalb feinen Amed: Löfung ber Rirche von ber weltlichen Gemalt: Unterordnung biefer unter bie geiftliche. Die Folge maren bie unseligen Kanufe mit heinrich IV., bas Trauerspiel ber beutichen Raifertrone in Canoffa; revolutionare Aufftanbe in Rom, bie im Junius 1084 ben Bapft felbft in Gefangenicaft brachten. aus welcher ihn ber norbische Eroberer, ber Normannen-Bergog Robert Guiscard befreite; freilich auf Roften Rome, bas einer furchtbaren Blünderung und Berftorung Breis gegeben murbe. Gregor folgte feinem Befreier nach Salerno, mo er icon 1085 ftarb. Aber auch Robert folgte ibm unmittelbar barauf und überließ bie neugegrundete Berrichaft feinem Sohne Roger, mit welchem über Subitalien bie Sonne eines neuen Lebens aufging. Roger batte bereits 1061 ben Sargenen in Sicilien bie Infel ftreitig und 1072 mit ber Eroberung Balermo's ihrer Berrichaft ein Enbe gemacht. Er übte aber große Milbe gegen fie, wie gegen bie griechifchen Ureinwohner und nahm von ihnen die Bflege ber Runfte an. Mit gleicher Beisbeit regierte feit 1120 fein jungfter Cobn Roger II. über Sicilien, Calabrien und Avulien, unter welchem ber junge Staat jenes reiche und icone Leben entfaltete, bas fpater unter Beinrich VI. und Friedrich II, ber Höbepunkt glangvoller Romantik geworben. Raum war Gregor ins Grab gefunten, als die Anarchie in Rom von neuem begann, bem Papft Urban II. ein Gegenpapft Clemens III. gegenüber fiand und blutige Rampfe über bie weltliche Dacht ber Kirche abermals alle Culturentwicklung hinderten und die Geifter in Berwirrung hielten. Wohl fchien es, als ob burch ben Aufruf Urban's II, auf bem Concil gu Clermont im 3. 1095, bas Grab bes Seilanbes ben Sanben ber Ungläubigen gu entreißen und burch bie bamit entgunbete Begeisterung ber Bölfer bes Abenblanbes für einen hoben, burchaus ibealen Zwed, fowie burch bie Eroberung Jerufalems 1099 eine Benbung jum Beffern gewonnen fei; allein nach Urban's Tobe ftritten abermals zwei Banfie um bie Tiara, und als auch biefe bem Tobe verfallen, vererbte ber unfelige Zwiefvalt, ben felbst Beinrich's V. ftarke Sand nur porubergebend bewältigen tonnte, fich von Geschlecht zu Geschlecht, bis nach langen, wieberholten, traurigen Rampfen bas Schisma am 25. Januar 1138 fein Enbe erreichte und - obicon noch einmal in Bictor IV. bie Aufftellung eines Gegenpapftes, aber pergeblich persucht worben war - Annocens II. als rechtmäßiger Papft allgemein anerkannt wurbe.

Alber das Glüd des Feidens sollte Italien noch lange nicht genießen. Ein neuer mächtiger Gegner war der Kirche in Arnolb von Brescha erwachjen, der dem Kapft die weltliche Gewalt streitig machte, 1144 nach Rom kam, der Herricht sich bemächigte unter der Form der alten Vepublik, 1155 aber auf bem Scheiterhaufen endete. Das überall zu Kraft und Thätigfeit erwachte Vitzgerthum sührte die Städe in eisestlächten gegen einander und erregte in den einzeltnen Schoten selbst Aractikampie auf Leben und Tod und stuchwickbie Vitzgertfriege.

1152 war Friedrich I. von hohenftaufen seinem Oheim auf dem deutschen Tyron gesolgt; 1154 zog er nach Italien, mit Gewalt Frieden stiftend in den Städten Oberitaliens, mit surchtbarer Gewalt die Ausselaumy Ivons nach seiner Kaisertrönung am 18. Junius 1154 strafend. Bei seinem zweiten Römerzug im A. 1158 (1159) nach bem Tobe Habrians IV. fiel bie Bapftmahl wieber zwiespaltig aus: Bictor V. warb gegen Mlexanber III. aufgestellt, von benen ber erfte auf bem jum 11. Februar vom Raifer nach Bavia berufenen Concil als rechtmäßiger Lapft proclamiert wurde. Alerander rachte fich mit einem über Friedrich ausgesprochenen Bannfluch, ber gegen ihn in ben Sanben ber lombarbifden Stabte (Mailand, Crema, Bregcia 2c.), über bie er bie faiferliche Dbergewalt mit Feuer und Schwert aufrecht erhalten wollte, jur verberblichen Waffe wurde. Rach Bictors am 11. April 1164 erfolgtem Tobe wurde bem B. Alexander wieber ein Gegenvapft in Bafchalis III. aufgestellt, ber übrigens feinem Gegner nicht gewachsen mar, bis Friedrich felbst ihm in Rom 1166 bie Anerkennung verschaffte, ohne jeboch Alexander gur Rachgiebigfeit vermocht gu haben. Much enbete nach Paschalis' 1168 erfolatem Tobe bas Schisma nicht, bas nun burch Calirt III. fortgefest murbe.

Inzwischen hatten bie lombarbischen Städte einen Bund zu gemeinsamem Wibersamb gegen ben Kaljer geschoffen, und Alexander, den die Kömer vertrieben, lieh ühnen seine statte geistliche Hande von Ander der geistliche Hand. Am 29. Mat 1176 ward durch die Riederlage Friedrichs dei Legnano die Entscheidung herbeigesührt. Auf die Berföhnung Alexanders mit Friedrich am 1. August 17. doze der glorreiche Einzug des ersteren in Hom. Doch 1100 wor es ihm nicht vergönnt, der wiedererlangten Herricht from zu werden, der sich das römische Bolt nicht signen wollte. Er start, im Flüchtling, im Einte Cassalana am 30. August 1181, der Sieger des mächtlissten Imperators, der Besiegte des mächtlissten der herrichte August 1181, der Sieger des mächtlissten der nehmen nächsen Nachfolgern die wiedererlangte weltliche Macht nicht entwinden ließ. In das ruselose Treiben Homs, der Köpfte, der übrigen Städte Italiens warf Friedrich am 27. Januar 1186 eine Brandfack durch die Ver-

bindung feines Cohnes Beinrich mit Conftange, ber Erbin ber normannischen Krone, die bis babin dem Bapfte lehnspflichtig gewesen und ber nun biefer Berbindung fich mit Entschiedenheit widerfeste. Ein neues Ereignift aber von europäischer Bebeutung erstidte ben ausgebrochenen Brand: Jerusalem war am 2. Oct. 1187 wieber in bie Sanbe ber Musclmannen unter Galabin gefallen. Die Radricht bavon batte ben Bapft Urban III. getöbtet; auf ben Ruf feines Rachfolgers Gregors VIII. unb Clemens III., ber nach jenes raid erfolatem Tobe am 20, Dec. 1187 an feine Stelle trat, erwachte in Europa von neuem die Begeifterung für bas beilige Grab und Raifer Friedrich. Bhilipp Auguft von Franfreid und Richard Lomenhers von England verbanden fich jum britten glorreichen, aber leiber! erfolgarmen Kreugug. Raifer Friedrich ertrant am 10. Junius 1190 beim Uebergang über ben Kalnkabnus bei Celeucia. Cein Cobn Seinrich murbe am Oftermontag 1191 pon Coleftin III., bem Nachfolger bes B. Clemens, in Rom jum Raifer gefront, nachdem Rom fich vollständig mit bem Bapft und biefer mit bem Raifer verglichen hatte. Seine Krönung war die erfte feit langer Beit, die ohne Blutvergießen vorüberging. Bieber ichien es, als habe bie Geschichte auf bem Bege ber Cultur einen merklichen Fortidritt gemacht, benn auch bie Bereinigung ber normannischen Königstrone mit ber beutschen Raifermurbe mußte von nachhaltigem Ginfluß fein.

Ulcherhaupt maren es meitreicherbe Pläne, die Heinrich VI.
verfolgte. So lange — das sah er deutlich — die Waagsichert auf- und nieberichwantten, in welche Papsitsum und Kalierthum ihre Machtbefugnisse gelegt, konnte keine Ruhe in die Gemitiher, keine Setzigkeit in die Entwicklung des Lebens kommen. Der einstuß des Papsies auf weltliche Dinge sollte gänzlich aufbören; seine setzt von neuem beauspruchte Oberherrichteit in

Sicilien murbe gurudgemiefen; bes Raifers Bruber Philipp murbe sum Bergoge von Tuscien gemacht. Rom gur Sauptfiabt bes Reichs erklärt und bie Regierung einem faiferlichen Brafecten übertragen. Allein bas Schidigl burchfreugte bes Raifers Blane: er ftarb 1197 ju Meffina, 32 Jahr alt, und hinterließ bie Erbichaft bes Reichs einem breijährigen Rnaben und feiner Mutter Conftange, beren Bemuhungen in Bergog Philipp nur einen treugemeinten, aber vergeblichen Beiftanb fanben. Ingwifden ftarb auch Papft Coleftin und Innoceng III., an feine Stelle getreten, benutte bie Schmache ber faiferlichen Stellung jur Biebererlangung ber papftlichen Dacht. Er unterwarf fich ben romifchen Genat, machte ben faiferlichen Brafecten gum väpftlichen Beamten, gewann bie norbitalienischen Gebiete bes Rirchenftaats wieder und verbundete fich felbft mit ben tuscifchen Stabten babin, baß fie ohne papftliche Genehmigung feinem Raifer ober taiferlichen Bicar fich unterwürfen. Gegen Philipp, ber an feines Brubers Stelle jum beutschen Konig ermählt worben, fiellte er in Otto von Braunichmeia einen Gegenfönig auf und frönte ihn - nach bes erstern Ermorbung 1208 - als Otto IV, jum romifden Raifer. Aber auch unter bem Einfluß ber wieber übermächtigen Rirchengewalt tam Stalien nicht zur Rube. In Rom bauerten bie blutigen Barteifampfe ariftofratischer Familien ohne Unterbrechung fort, mabrend im übrigen Italien bie faiferliche Bartei auch nicht mußig mar. Otto hatte wohl unter ber Bufage vollkommener Unterwerfung vom Bapft bie Rrone empfangen, fühlte aber faum ben golbnen Reif ums Saupt, als er beffen Bebeutung gegen ben Bapft erfannte und geltend machte. Dieß bestimmte Innocens III. ben Saß gegen bie Sobenftaufen ruben gu laffen und fich mit bem inzwischen erwachsenen Sohn Beinrich's VI. in Berbinbung gu feten. Friedrich II. murbe von ihm gum Raifer erflärt, am

 Juli 1215 zu Aachen gekrönt und im November besselben Jahres im Lateranconcil zu Nom als Kaiser und König anerkannt. Otto's Wiberstand war gebrochen.

Co ichien ber Weltfriebe wieber einmal gewonnen und gefichert, und zwar unter bebeutenbem lebergewicht ber Rirche. beren Macht fast von allen Ronigen Europa's in Unterwürfigfeit anerkannt wurde und die durch die Groberung Confiantinopels im 3. 1202 und bie Grundung eines lateinischen Raiserthume eine ansehnliche Berftarfung erhielt. Wie in politischer Begiebung erwies fich Annocens III. auch mächtig in Wieberberfiellung firchlicher Ordnung, im Schut ber Rechtspflege, in Grundung milber Stiftungen. In theologischen Schriften, Genbidreiben und Erlaffen zeigte er fich tenntnifreich, aber auch als Suter ber ftrengften Rechtglaubigfeit in Berfolgung ber Balbenfer. Muf bem o. e. großen Lateranconcil gelang ihm ber Befchluß eines neuen Rreuggugs, ju welchem Friedrich II. fich eiblich verpflichtete. Innocenz ftarb 16. Juli 1216, und obschon Friedrich teines feiner ber Rirche gemachten Berfprechen bielt (ober halten tonnte), verlief bie Regierungszeit bes nachfolgenben Bapftes Sonorius III. in leiblichem Frieden, nur bag in ben oberitalifden Stabten ber Rampf ber Ghibellinen und Guelfen bie Bevölkerung in fteter Unruhe erhielt. Der Rreuging, von Frift au Frist verschoben, endlich im Berbst 1227 boch begonnen. wurde burch eine Spibemie unmöglich gemacht, bie ben Raifer mit bem Ueberbleibsel bes Beeres auf offenem Meere gur Umtehr nothigte. Aber auch bie Unmöglichkeit fcutte ihn nicht por bem Born bes auf Sonorius gefolgten Bapftes Gregor IX. und por beffen Bannfluch, bem inbeg Friedrich fein Manifeft gegen parfiliche Anmagung und die Anordnungen jum Kreussug entgegensette. Schon hatten bie Blitftrablen vom Batican ibre Rraft verloren; am 17. Mary 1229 jog Friedrich als Sieger in Jerusalem ein; als Sieger durchzog er Italien und zwang endlich ben hartnädigen Papst zur Lösung bes Banns und zum Krieben.

Doch tonnte ber Frieden, fo lange bie beiberfeitigen Anfprüche sich gegenüberstanden, Festigkeit nicht gewinnen. Friedrich widmete fich mit Borliebe feinem Erbreich Sicilien, in Biberfpruch mit ber Kirche, die stets ihr Anrecht barauf geltenb machte. Es tam zu neuem Rerwürfniß und neuem Bannfluch 1239, ber Friedrich nicht hinderte, 1241 mit einem Geer por Rom zu erscheinen. Der Bapft ftarb am 21. August, fein Rachfolger Coleftin IV. lebte nur 14 Tage; nach ihm fam anberthalb Jahre lang keine Bapftwahl zu Stande, bis am 24. Junius 1243 Innoceng IV. auf ben Stuhl Betri gefett murbe, ber unbeugfame Bertreter unbedingter bierardifcher Gewalt, ber unerbittliche und graufame Berfolger ber "Reter", ber Tobfeind Friedrichs II. und bes gangen Sobenstaufen - Geschlechts! Auf bem Concil ju Luon 1245 fprach er Bann und Absetzung über Friedrich aus, pon bem nun bas Glüd zu weichen begann. Er ftarb am 13. December 1250; fein Cohn Conrad, bem Innocens in Bilhelm von Solland einen Gegentonig entgegengefett, am 20. Mai 1254. Innoceng war nabe an feinem Biel, ber Bernichtung ber Sobenftaufen, als auch ihn ber Tob ereilte, 12. December 1254. Seine Regierung war weber ruhm: noch fegenreich. In Deutschland hat er bie kaiferlose Beit berbeigeführt, in Italien die blutigen Barteifampfe gefchurt, bas lateinische Kaiserthum in Conftantinovel geopfert, Rom und ben Rirchenstaat in Berwirrung gelaffen, allen Ginfluß in Unteritalien perloren. Unter ihm 1244 ift Jerusalem ben Chriften für alle nachfolgenben Beiten entriffen worben. Aber feinem Baf gegen Friedrich hatte er Genuge gethan und feiner Berfolgungswuth mit Feuer und Schwert gegen bie armen, nach

reiner Chriftuslehre ftrebenben Albigenfer.") - Unter feinem Rachfolger Alexanber IV. erreichten bie Rriegeguftanbe in Italien noch immer fein Enbe. Bu ben Rampfen ber Guelfen und Shibellinen gefellten fich burgerliche Barteitampfe in ben Stäbten ober Rehben ber Stäbte gegen einanber. Dagu verbreitete fich im 3. 1260 eine verheerenbe Beft über bas gange Land, ber ercentrifche Bugubungen von Geiglerichaaren folgten. Nach Alexanders Tobe 1261, ber erfolalos gegen Conrads Bruber Manfreb von Sicilien gefämpft, tam fein Rachfolger Urban IV. auf ben unfeligen Gebanten, frangofifden Beiftanb angurufen und beghalb mit Carl von Anjou in Unterhandlung ju treten. Erft unter feinem Rachfolger Clemens IV. fam Carl nach Italien und erhielt in Rom am 28. Junius 1265 bie Inveftitur als Konig von Sicilien. Manfreb unterlag gegen ibn in ber unaludlichen Schlacht bei Benevent am 26. Februar 1266 und Conrabin, ber in fein rechtmäßiges Erbe eingutreten, aus Deutschland nach Italien gefommen, am 23. August 1268 bei Tagliacogo. Gein Saupt fiel unter Senters Sanb am 29. October ju Reapel. Der Bapft hatte erreicht, mas er und feine Borganger erftrebt; bas Gefdlecht ber Sobenftaufen war vernichtet; bie Deutschen maren aus Stalien verbranat; bie Frangofen an ibre Stelle getreten; Italien mar unmächtig und unfelbftanbig mie porber! Aber ber Tag - wenn auch nicht ber Macht, boch - ber Befreiung ber Beifter mar angebrochen; Italien mar eingetreten auf bie Laufbahn feines unvergänglichen Ruhmes: fich zu idmuden mit Werfen ber Runft, um welche alle Reiten und Bolfer es glüdlich preifen, bewundern und jum Biel ihrer Cehnfucht gemacht baben.

<sup>\*)</sup> Reumont a. a. D. II. 1. p. 545.

# b. Rirdengefdictliche Ginleitung.

Die Beit pom 9. bis ins 13. Rabrhundert mar für Italien, wie wir gefeben, eine Beit wilber und trüber Gahrung voll ber arellften Gegenfate, eine fast ununterbrochene Rette von Schandund Gewaltthaten. Im Dienfte rober Sinnlichkeit maren Rraft und Scharffinn perbunbet; hinter ber Daste eines heiligen Umtes fuchten Blutburft und Fleischesluft ihre Befriedigung. Das rohe Kauftrecht trat alle Keime ber Bilbung und bes Wohlftanbes nieber; bennoch achtete es ben von Conrab II. eingefetten "Gottesfrieben", ber an Conn- und Refitagen jebe Rebbe untersaate: und im Bolte lebte bei aller sittlichen Berkommenheit ein ftartes religiofes Beburfniß; allerbings wie in Schlaf unb in Träume verfunten, beren über- ober unnatürliche Borftellungen es für Wahrheit nahm. Der Bunberglaube vertrat bie Stelle ber Religion und erzeugte ober fteigerte bie abergläubifche Berehrung ber Reliquien. Unmögliches gab es innerhalb ber Rirche nicht mehr: berfelbe "ungenähte Rod Chrifti" mar in zwanzig achten Eremplaren vorhanden; benn "bas Seilige hat bie Rraft, fich aus fich felbit ju permehren!" Die Gottheit mußte fich viel Menfcbliches nachiggen laffen; ber Muttergottesbienft ftand in voller Bluthe und nahm felbft giemlich weltliche Farben an, \*) war aber vornehmlich auf Maria's allmächtigen Einfluß auf ben höchften Lenter menichlicher Schidfale und ben Richter menschlicher Schwächen und Berbrechen berechnet. Die Schöpfung vieler neuer Beiligen erweiterte bie driftliche Mythologie, in welcher auch bem Teufel fein Berberben brobenber Wirfungefreis angewiesen murbe, gegen ben allein bie Rirche Schut und Sulfe gemahren fonnte. Und wie nur fie ihn gu

<sup>\*)</sup> S. Conaafe, G. ber bilb. Rünfte 5. p. 7.

bannen und zu vertreiben vermochte, so batte auch nur fie bie Machtvollfommenheit, von ben Folgen ber Gunbe und ber Berbrechen bieffeit und jenfeit bes Grabes loszusprechen; benn bieffeit nagte ber Burm bes bojen Gemiffens und jenfeit gahnte ber offene Sollenrachen ober brobten wenigstens bie Rlammen bes Fegefeners. Der "Ablag pon allen Gunben" gegen beftimmte Subneleistungen fam einem allgemeinen und entichiebenen religiöfen Beburfnift entgegen.\*) Seine Ginführung ftanb in genauer Berbindung mit ber Ohrenbeichte, bem wirksamften Mittel, Die Seelen in die Gewalt ber Kirche zu bringen, Die außerbem mit bem Interbict, ber Berfagung bes religiöfen Beiftanbes, fich allmächtig gemacht hatte. Allein neben ben Schredmitteln befaß und vertheilte fie auch Freuden und Gnabengaben; fie vermehrte bie Festtage, namentlich ber hochgebenebeiten und bulbreichen S. Jungfrau, führte für neue Beilige neue Feste ein. fowie für bas Seil aller Geelen jenfeit bes Grabes. Die Siebensahl ber Sacramente wurde festgeftellt; bas tägliche Dekopfer für bie Gunben ber Gemeinbe eingeführt.

Wie vieles nun auch von alledem uns überstüffig umd vertehrt erfcheinen mag — gewiß ift, baß wir ohne diese Vorstellungen und Sturichtungen eine christliche Aunst, wie wir sie
tennen, nicht haben würden. Als Sühneleistung sür den Ablaß wurde Kirchenbau ober Beisteuer dazu, Errichtung von Capellen
und Altären, Zerfellung beschädigter Kirchengebäube u. a. mehr
geboten; die Resignienverbrumg gad die Berantassung zu fostbaren Behältern, zu Crrichtung von Altären, selbs von Kirchen;
die Legenden der Heitsgen gaben der Kunst übre Jdealgestalten
und eine Fälle von Stoff sitt ihre Darstellungen; besonders ist

<sup>\*)</sup> Gregor VII. in Conc. Rom. a. 1080 (Manfi a. a. D. T. XX. 534. XXII p. 1050.)

es der Mariencultus, dem wir die reizenbsten und schönsten Ossenbstenungen des driftlichen Kunssgesses zu daufen haben. Buste aber der Menschengesse mit allem, was das Leben bewegte, und selbst mit dem Aber- und Bunderglauben sich zu befreunden, so daß ihm eine Bunderwelt anderer Art daraus erwuchs: so erzeugte er auch aus sich die Kräfte, die dem moralischen Bercherben entgegenwirften und die Menschheit nicht nur vom Untergang retteten, sondern vielmehr einer höhern Entwicklung zusührten.

Bor allem mar es bie Ascese einiger vom beiligen Beift burchglühter Manner, bie im entidiebenften Gegenfat gegen bas fündhafte Belt- und Genugleben in ftiller Burudgezogenheit frommen Betrachtungen und nütlicher Thatigfeit lebten und in ftrenger Entfagung einen beiligen Banbel führten. Sie murben bie Angiehungspuntte für minder begabte, aber gleichstrebenbe Seelen und bilbeten Gemeinschaften für bie nachfolge Chrifti im Geift und in ber Wahrheit, beren Lebre und Beifpiel wenn auch langfam, boch Segen bringend auf die große Daffe bes Bolte mirtte. Bu ben brei fruber genannten Bier Damiani und Romualdus, ber im 3. 1018 Camalboli gegründet, ferner Gualbertus von Tuscien, bem Stifter von Ballombrofa auf ben malbigen Sohen bes obern Arno, tamen Rilus, ber Calabrefe, ber bem Ginfiedler Antonius nachahmte und im 3. 1005 in einer Einsiebelei am Fuße bes Monte latino ftarb und über beffen Grabe die Abtei von Grotta ferrata erftanb; Bruno von Coln (1084-1101), ber ben ftrengen Orben ber Rarthaufer bilbete, beren erfter Bobnfit bie Certofa bi Calabria war. Bon weittragender Wirffamteit murbe ber Orben bes hochgelehrten und frommen Abtes Bernhard von Clairvaur, ber 1153 ftarb; taum minber ber Orben ber Bramonftratenfer, ben Rorbert (geft. 1134) geftiftet und ber vom Berge Carmel, bas

Wert Vertholds von Calabrien 1156. — Gleichzeitig mit von Alöftern bildeten sich fromme Brüderichaften von Laien und Geistlichen, wie die Jumiliaten; gestliche Altiteroben: Sosyitalbrüder zum D. Johannes dem Täufer in Jerusalem 1015; unter Raymund du Puy Römpfer gegen bei Ungläubigen 1115; unter Nayad de Papens die Templer in demielben Jahre; unter Deinrich Walport 1190 der Deutichen Alitter. Gewiß mit Necht jat man die gestlichen Alvent de Ettetter Christi, die Alösste die Ausgen Gottes genannt; aber freilich unterlagen beide bald genug der herrschenden Verwilderung der Zeit, wie dem allgemeinen Loos menichlicher Schwächkeit.

Bie bebeutend indeß auch ber Ginfluß ber Alofter auf bas Leben mar: er blieb boch auf beftimmte Grengen beschränkt. Dagegen wirfte ber Gebante, bas Grab Chrifti ben Sanben ber Ungläubigen zu entreißen, ichrantenlos und gunbete ein Feuer an, bas balb gang Europa in Flammen feste. Bar es boch. ale mare über ber Racht ber Sinnen- und Gunbenluft ber Morgenstern aufgegangen, bie Pfabe zu beleuchten, bie gu ben höhen ibealer Beltanschauung führten. Bieber mar es ein Gebante, in welchem bie Menichheit fich ihrer bobern Abfunft. ihrer reinern Rrafte, ihrer eblern Bestimmung bewußt murbe. Un bie Stelle finnlicher Begierben trat religioje Begeifterung: bas Ritterthum vertaufchte bas Fauftrecht mit gartem Minnebienft und bem Rampf fur bie Rirche Chrifti; bas Leben mit feinem weit über bas Gewöhnliche erhabenen Gehalt, von neuen Gebanten und Empfindungen bewegt, wedte - felbit poetifch bie folummernben Rrafte ber Dichtfunft. Die Gefange ber Baffen, ber Liebe und ber Tugend ber Provenzalen Bertranb be Born, Arnault Daniel und Girault be Borneil flangen von Land ju Land; von Mund ju Mund marb bie Liebe von Abālard und Helorife getragen, mit seinen Liebern, die sie verherrlichten; Friedrich II., der Sänger auf dem Propo, umgal sig mit Vickern und signide das Leben mit poetsischen Reinen. Im Kampse mit den Arabern lernte das Abenbland ein tapieres und hochgebildetes, ja liebenswürdiges Bolt tennen und – namentlich im Gegeniah gegen die Byganimer — achten, das sihm reiche Luellen der Wissenschaft, der Dichtfunst und ritterlicher Tugenden erschloß und Denter schaffen, der Voreres (30m Koefsd., gell. um 1217) sennen lehrte; gudelich aber übte ihre Vaufunst, sowie das bygantinische Keich an inten und neuen Kunstwerfen dem Kuge darbot, einen mächtigen Einstuß aus, der zur Agselierung und Rachdunung in der weit in der Villung zurückgebliebenen Hacht amforente.

Beniger in die Augen fallend und boch bochft wirkigm griff bie gur theologischen Biffenfchaft entwidelte Scholaftit in bie Fortichritte ber Beit ein. Go lange bie theologischen Glaubensfate, wie die Kirche fie aufgestellt, ohne Wiberrebe und Erörterung allgemein angenommen werben muften, konnte von einer Biffenschaft ber Theologie nicht bie Robe fein; Die Wiederauffindung ber lateinischen Uebersetung ber Diglettit bes Ariftoteles gab ber fich entwidelnben frifchen Denkfraft bie Mittel, fie ins Leben zu rufen; fie entftanb burch bas Beftreben, jene Glaubensfate vor ber Bernunft gegen bie erfahrungemäßige Birklichkeit ju rechtfertigen. Des Berengarius, Archibiaconus zu Angers, Lehre von ber Symbolit bes Abenbmahle murbe auf ben Synoben von Rom und Bercelli 1050 verbammt; die Transfubftantiation burch bie Beibe bes Priefters auf ber großen Lateran-Synobe 1086 festgefiellt. Dief ale vernunftgemaß ju erweifen war bie erfte Aufgabe ber Scholaftit, bie fur Löfung berfelben ben bewundernewürdiaften Scharffinn aufbot. Mit Rubm glangen

in biefer Richtung die Namen des Anfelmus von Aosta, gest. 1109, und des Setrus Lombardus, gest. 1164, der die Lesten der Faktiarchen in ein System brachte. Im Strett des Anselmus gegen Noscellinus, Canonicus zu Compiegne des Acalismus gegen den Nominalismus), behielt erker die Deberhand: die Kirche hielt die kreng realistige Auffaljung von Trinität, Erhlinde und Erfospung fest.

Dbwohl nun ber Cholaftif bie firchlichen Glaubensfate bie unantaftbare Grundlage ihrer Beweisführung und ihrer Folgerungen blieben, fo waren boch burch fie Berftand und Bernunft aur Thatigteit berbeigezogen; und einmal in Bewegung, ließen fie fich nicht mehr bannen und machten balb genug bie eigenen Rrafte geltenb. Co warb burch bie Scholaftif ber Uebergang ju einer freiern, philosophischen Religionsansicht vorbereitet. Bleichzeitig entftand aus bem Bedürfnig bes aufblubenben Burgerthums, mit Irnering bie neue Biffenichaft bes Romifchen Rechts als eines driftlich europäischen und mit ibr als Rechtsichule bie Univerfitat Bologna; für bie Schule ber Theologie und Dialettit bie Universitat Paris; und hier war es, wo Taufenbe aus aller herren Lanber fich Belehrung und Renntniß holten, von wo aus bas Licht ber Biffenichaft über Europa fich verbreitete, bas bis bahin lediglich in ber Klostercelle gebrannt hatte. Damit war ber Klerus aus bem Alleinbesit ber Biffenichaft gebrangt.

tallene Crucifig, das zu einem der größten und bedeutendsten Scholafitter, Thomas von Aquino, vernehmlich die Worte esprochen haben sollte: "Bene scripsisti de me Thoma!" Wunderalaube und Religion waren ihm untrennbare Begriffe.

Gegen bie einseitige, bas religiofe Denken wirklich gefahrbenbe, in leere Spigfinbigfeiten ausgrtenbe Scholaftit fanb bas Leben felbst ein Schutmittel in ber neben ihr bie Schwingen jum Flug in bie Simmel entfaltenben Dnftit, einer Gefühlsreligion voll phantafievoller Seligfeit in unmittelbarer Gemeinichaft mit ber Gottheit, in unaussprechlicher Liebe gu ihr; reich an Bifionen und rathfelhaften Offenbarungen, aber auch an bichterischer Rraft und mächtig in Thaten und Entsagungen. Sollen Ramen genannt werben, fo tritt uns vor Allem ber S. Bernhard mit feiner glühenden Gottesliebe entgegen, und neben ihm bie S. Silbegarb von Bingen mit ihren "Offenbarungen" (geft. 1178); Richard von C. Bictor, ber "bie Gebeimniffe bes menichlichen Bergens" perfundete (geft. 1173): Sugo von S. Bictor, welcher Scholaftit und Myftit gu vereinigen gefucht (geft. 1141), und Joadim von Floris in Calabrien, welcher thatige Nachstenliebe an Stelle ber Bertbeiligfeit prebigte, geft. 1202. Die mächtigfte Bewegung murbe aber burch zwei gottbegeisterte Menschen hervorgebracht, bie fich ber Strömung weltlichen Dichtens und Trachtens mit ganglicher Singebung und Lebensaufopferung entgegensetten: Franciscus von Affifi und Dominicus aus Caftilien.

Franciscus,") eines reichen Bitrgers Sohn (gest. 1182), faste in seinem 26. Jahr ben Gebanten, eine Gesellschaft war gründen, die in treuer Nachesseum Christi bessen Lehren von Land zu dand, von Haus zu haus tragen sollte. Mit Berzicht

<sup>\*)</sup> R. Bafe, Frang b. Affifi, Leipzig 1856.

auf alles Eigenthum, nur vom Bettel lebend, batten fie Liebe, Demuth. Armuth und Freudiafeit in Chrifto als alleiniaes Gefet; bie Leiben Chrifti nachzufühlen, ihr Berlangen; felbft in außern Rufalligfeiten ibm abnlich gu fein, ibr Beftreben: woraus u. A. eine gang fabelhafte Lebensgeschichte bes Franciscus hervorging. Auch auf bas weibliche Geschlecht ging bie Schwarmerei über, und wie Frang fich von feinen Aeltern und bem wohlhabigen Leben bei ihnen getrennt, fo ichied fich eine Jungfrau. Clara, in Affifi pon ben Ibrigen und grundete eine Schwestern - Genoffenschaft nach bem Borbilbe von Franciscus. Frang, ber mit binreißender Beredfamteit die Gemuther gu entflammen mußte, ftarb nadt auf ber Erbe in ber fleinen Bortiuncula = Rirche bei Affifi am 4. October 1226, warb aber schon 1228 von Gregor IX. beilig gesprochen. (Die Geschichte feiner Stigmatifierung ift fpatern Urfprungs, ba bie Bulle Gregors fie nicht erwähnt.)

 von Padua, gest. 1231, genannt werden. Die Dominicaner waren es vorrehmitig, die sich die Verbreitung der Lehren des Aristoteles angelegen sein ließen, in welchem sie einen Vorläuser Sprist und den Weister natürlichen Wissens sahen, wonach die emige Wachteit der Kirchenlehre zu erweisen und thr streng lyssensiehes debäude zu begründen sei.

Wenben wir unfre Augen gurud und überbliden wir noch einmal ben Zeitraum ber Geschichte, ben wir burchlaufen haben: fo feben mir Stalien in tiefer moralischer, politischer und intellectueller Berfuntenheit, aus ber fich zu erheben teine Möglichkeit vorhanden schien. Und boch wurde es - wenn auch langfam und mit fteten Rückfällen - einer neuen bealückten und beglüdenben Beit entgegengeführt, bie ihren ichonften und erhabenften Ausbrud in ber driftlichen Runft finden follte. Dabin bat vor allem bas Chriftenthum felbft gewirft, bas ber Entstellungen ungeachtet, die es in der Lehre wie im Leben seiner höchsten Bertreter erbulben mußte, aus einzelnen gotterfüllten Beiftern mit neubelebenber Rraft bervorleuchtete; babin bie Begeifterung Europa's für bie Befreiung bes Grabes Chrifti, bie eine ibegle Weltanichauung verbreitete und bie ununterbrochene Berbindung bes Abenblandes mit ben Quellen feiner Gultur im Drient mieber berftellte; babin bas Aufblüben bes Burgerthums in ben Stäbten gu politischer Freiheit und nationaler Gelbftanbigfeit; babin aber auch - mas fdwer in bie Waggichagle fällt - bas Bereinströmen norbischen, jungfraftigen Blutes in Gubitalien und vornehmlich ber - obwohl widerwillig ertragene und fiets bekampfte - Ginfluß ber Deutschen, bie feit Carl bem Großen in ftetiger Entwidelung geiftiger, namentlich auch fünftlerischer Rrafte geblieben maren.

## c. Runftgefdicte.

Wenn jur Erwedung und Pflege ber Runftthätigfeit vor allem eine gefunde Kraft bes Boltelebens gehört, gehoben und geförbert burch ein ftartes Gemeingefühl und burch Begeisterung für höhere ibeale Zwede, fo war Italien in bem von uns fo eben überblidten Zeitraum - namentlich am Anfang befielben nicht in ber Lage, auf jenen Gebieten Ruhm zu ernten. Runftlerische Talente - wenu überhaupt von ihnen die Rebe fein fann - ftanben auf berfelben tiefen Stufe, wie bie allgemeine moralische und intellectuelle Bilbung; verloren und vergeffen ichien felbst bas Wenige, mas aus alter Reit in bem allgemeinen und unaufhaltsamen Verfall ber Kunft bis vor Kurzem noch in Erinnerung geblieben war. Künstler als solche gab es nicht mehr: die Ausübung ihres Beruis war, wie so manche andere. eine flösterliche Beschäftigung, und zwar nicht bie ausschließliche eines Monchs, ba berfelbe außer feinen geiftlichen Functionen noch verschiebene Runfte, Sandwerke, Wiffenschaften ober auch noch besondere Memter in sich vereinigen konnte. Um eigentlich fchöpferische Kräfte bandelte es sich auch nicht wohl bei Anfertigung von Runftwerten; man hielt fich an überlieferte Darftellungen, ba es lediglich auf den Inhalt abgesehen war, und in Betreff ber Korm es genügte, wenn man nur erkannte, mas gemeint war.

Die Kirche, die den nächsten Beruf gehalt hätte, die Kunst, die nur in threm Bereich arbeitete, in thre Ohbut zu nehmen, war theils zu tief in Sünde und Sinnengeruß versunden, theils von dem Kampf um das Uebergewicht ihrer Macht über das Kaisterlhum, wie über die Jactionen so ganz in Anspruch genommen, daß sie sine sie beite bie Actionen so ganz in Anspruch genommen, daß sie sine sie bie Belege übealer Aufgaben weder Sinn noch Berschändung haben konnte. Selbs den moratlichen Er-

- Indout

ichitterungen, welche burch einzelne ihrer hoch hervorragenben Mitglieber, sowie burch bie Erfebung bes Abeublandes jur Befreiung bes Grabes Chrifti in Italien hervorgebracht wurben, vermochten nur ben Boben ju lodern, aber nicht zu bebauen.

Dieß gelang zuerft jenen norbischen Abenteurern, bie fich in Subitalien und Sicilien niebergelaffen, bie fargeenischen Ginbringlinge unterworfen, ein neues Reich gegründet, in ihre jugenbfrifchen, phantafiereichen Seelen bie Trabitionen bes alorreichen Alterthums aufgenommen und die Fähigkeiten ber Griechen und Araber im Lande fich bienfibar gemacht. In Norditalien aber mar es ber neuen, burd ben enb. und troftlofen gegenseitigen Bernichtungstampf von Rirche, Staat und Abel hervorgerufenen Macht bes Bürgerthums vorbehalten, bas für jein burch Sanbel, Reichthum und glüdliche Felbzüge erftarftes Soch- und Rraftgefühl nach einem entsprechenben Musbrud für Dit- und Nachwelt fuchte, ber Kunft als ber großen Fracturichrift ber Geschichte fich gugumenben, und gwar ber vorzugsweis monumentalen, ber Baufunft, ber fich Bilbnerei und Malerei junachst als bienenbe Glieber anschloffen. Und nun zeigte es fich, welche Bebeutung bie Kirche, trop aller Uebelthaten ihrer Diener und Gurften, im Bewuftfein bes Boltes behalten, und wie biefes burch fein religiofes Beburfniß auf bie Wege geleitet wurde, auf welchen es bie ebelften Rrafte entwickelte, bie rubmlichften Thaten vollbrachte, Die ichonften Riele erreichte.

Bei bem Verfall ber antiken Knuft hatte die Bauknuft fich fänger als die Schwesterkünfte über bem Untergang erhalten, ja im Bassilikenbau sogar wirtlich Neues und Großes geishaffen. Es war natürtlich, daß auch sie ben ersten Schritt that, wo es galt, neue, auswärts gehende Wege zu weisen. So sehen wir Mithoreri und Walerei noch dange in armischger Untehossienheit Arbeiten von barbarischer Unform ausführen an Gebäuben, die uns durch Anlage und Ausführung noch heute zur Bewunderung hinreißen.

#### A. Bantunft.

Der romanifche Stpl.

Der eigentliche Zwiespalt im Bewußtfein bes italienischen Bolles biefer Beit zwifchen ber firchlichen Berfolgung alles Beibenthumes und was bamit in irgendwelcher Berbinbung ftanb, und ber gaben, unvertilgbaren Anhanglichfeit an ben Trabitionen bes Alterthumes, als bes eigentlichen Bahrzeichens ber nationalität, tritt faft in jeber freien Lebensaugerung, aber boch nirgend fo beutlich bervor, als in ber italienischen Bautunft pom 11. bis 13. Jahrhundert. Aus bem Kampf zwischen Berlaffen und Refihalten bes Alten bilbete fich ber neue Stol, ben man wegen feiner Bertunft vom altromischen ben romanischen genannt hat, und von welchem ber f. g. bmantinifche, ober oft= römische, beffen Wurzeln gleichfalls bis Rom reichen, nur eine Mobification ift. Er entftand, wie bie italienische Sprache aus ber lateinischen, bie neuariechische aus ber Sprache bes hellenifden Alterthums. Die Abstammung fpricht fich fast in jebem Borte aus; ber Unterschied liegt in ber Umbilbung ber Formen. in ber Reuheit ber Biegungen, im Mangel ftrenger Regelmäßig= feit. Im romanischen Bauftyl erscheint bie Formenumbilbung häufig als ein Bertrummern bes Mten, ober als eine Bufammenfetung von Fragmenten, wie fie in Birflichfeit vorfam. Go finbet 3. B. ber romanifche ober byzantinifche Capitalauffat, ber fich wie ein zweites Capital über bem erften ausnimmt, faum eine andere Erflärung, als baß er bas leberbleibfel bes Architrans ift, ber ehebem von Gaule gu Gaule ging, ehe bie Berbindung durch die Archivolte (ben Bogen) versucht und bewirkt worben. Die Saule, bas bebeutfamfte architektonifche Glieb, wirb beibehalten; aber nicht nur ohne Berudfichtigung ber antifen Orbnungen und mit veränberten, oft febr entftellten Formen, fonbern pornehmlich mit veranberten Daken, balb turg und bid. balb ichlant und bunn, sur Ameragestalt perfleinert, auch mobl gewunden und unterbunden. Gehr auffallend tritt, wie mir feben werben, die Umwandlung an den Ornamenten und beren Anwendung hervor. Tiefer aber und ben regellofen, nach einer neuen Orbnung ber Dinge ftrebenben Geift besonbers bezeichnenb ift bie Luft an ber Billfur gegenüber bem Gefet, bie Mannichfaltiafeit gegenüber ber Ginfachheit, eines mehr malerischen Bringipe gegenüber bem grditettoniiden bes Alterthums. Es find bie erften Schritte ber nach Freiheit ber Phantafie wie bes Lebens ringenden Romantit, ber - im nörblichen Europa gu voller Entfaltung getommen - in Italien im Biberftreit mit ber nationalen Liebe jum Alterthum, eine - immerbin icone, aber - organische Entwidelung nicht gefunden.

Der byzantinisje Bauthyl exhietl ein bedwettendhes Dentmal in der mit dem Orient in beinders nahen Beziehungen stehen Republit Venedig; in Rom tonnte bei der dort herrichenden politischen und sirchlichen Berwirrung nur Weniges und erst gegen Ende des Zeitraums Wedeutendes erschein. Dagegen wurden bei tuschisch en Säde te, und vor allen das zu Anseihn und Nacht gelangte Pisa, Mittelpunkte ausgebehnter Bauthätigkeit, und hier wer es, wo der italienisch-comanische Bauthyl sich in voller Eigenthümlichteit ausgebildet hat. Daneben treten zwei Modiscationen auf, von denen die eine — in Untertaltein und Sicilien — durch den zweischen einem finnen eines nordischen und eines arabischen Formenstnund bewirft ist; die andete — in der Lombarde in ihre keinderen gemeente ein der Lombarde in ihre keinlesse Erklärung in

ber Rachbarichaft Tentschlands sinden bürste. — Die architektonischen Aufgaben, an benen der romanische Bauliyl sich von siemlich roben Unfängen allmählich zur Schönheit und Jierlichleit herangebildet, sind weiemtlich die frühern; boch kommen zu Kirchen und Baptisterien und beren innerer Andstattung Kanzeln, Ehperschranten z.; noch Glodenthitrme, Klosterzebände mit ihren Kreuggängen, Heiligegrab-Gapellen, Wohnhäuser und Balasie.

Der Grundtnous für bas Rirdengebaube bleibt bie Bafilitenform, ein-, brei- ober fünfichiffig; in beiben letten Rallen mit erhöhtem Mittelichiff, mit ober ohne Querichiff. Die Rreugform bes Grundriffes wird burd bas lettere, wenn es über bie Umfaffungsmauer bes Langhaufes portritt, ftarter ausgeprägt; bas Queridiff (Transfept) und auch bie Ceitenichiffe erhalten häufig Abfiben (wenn auch zuweilen nur als Mauervertiefungen), boch bleibt bie Abiis bes Chorabichluffes von überwiegenber Bebeutung. Der in manchen Fallen rechtmintelig abgeichloffene Chor mit ber halbfreisrunden Chorniiche erfahrt häufig eine merkliche Berlangerung in ber Breite bes Mittelichiffes und eine bergleichen Erhöhung burch bie fteigenbe Borliebe, die unter ihm befindliche Krnota mit ihren Kreusgewölben und oft fehr vielen Saulen groß und boch zu machen. Die Schiffe find burch Arcaben geschieben, bie auf Gaulen ruben und im Salbfreis gefclagen find; nur im Guben tritt frubgeitig ber Spibbogen auf; im Norben ber Bfeiler in Abwechselung mit ber Caule. Much Emporen, beren Arcaben bie Mittelfdiffmanb burchbrechen und ben Druck von beren Mauermaffe minbern, werben nicht felten angewendet. Gewölbe, für bie Rropten von Anfang an im Branch, als Salbfuppeln auch für die Absiden, treten guerft in ber Lombarbei in ber Mitte bes 12. Jahrhunderts an bie Stelle ber flachen Solzbeden und geben burch ihre Confiruction im

Kreig umb durch die Gurthögen Beranlassung zur Glieberung der Pfeiler als Gewöldträger. Ein phögli bebeutende und sin die Entwicklung der italientischen Baufunst schapeneichen Reuerung is die Berbindung des (in Bygang heimischen) Kuppelbaues mit der Anlage der abendämbischen Basslica. An der debeutigmen Etelle, wo Annyhaus und Duerschieff fich treugen, wo der Altarbienst Gebanken und Blicke nach oben richten soll, gewinnt die Frößung des firöslichen Gebäubes durch die dem Hinneldsgewölde analoge Wölfung eines Babachins und jeiner funstereigen Berkledung (Pala, Pallistots); Gybrischunken und Kangeln sind hausgeln schapen.

Anftatt ber frühern faft gangliden Schmudlofigfeit bes Neukern macht eine ftets fich fteigernbe Bergierungsluft fich geltend, vornehmlich an Fenftern, Bortalen, ben Chornifden, am meiften aber an ber Befffeite, als bem Angeficht ber Rirche. Die Mauerflächen werben burch ichmale, flache Banbpfeiler (Leffinen ober Lifenen) belebt, die am untern Ende mit profilierten Bafen auf einem gemeinfamen Godel fteben, am obern burch einen unter bem Gefims hingezogenen Runbbogenfries verbunden find; auch wohl bis jum Giebel auffleigen, mit beffen Seitenlinien fobann ber Bogenfries parallel auffteigt. Als breitere Bandpfeiler ichließen fie in Berbindung mit großen Salbtreisbogen oftmals Mauerblenden ein, in benen allerhand Berzierungen musivisch ober im Relief eingesett find. Es wird fast allgemein beliebt, die Mauern mit Marmorplatten, und zwar in abwechselnd schwarz und weißen, ober farbigen Streifen gu betleiben. Die Fenfter find groffer und bober, als an altern Bebauben, im Salbfreis oben abgeschloffen und mit Runbftaben ober fleinen Saulen eingefaßt. In ber Weftfeite, nicht felten

auch an ber Rord- und ber Gubfeite bes Querichiffs ift ein großes Rundfenster angebracht, bas man, ba feine aus tleinen Caulen gebilbeten Rabien ben Speichen eines Rabes gleichen. mit bem Ramen bes "Gludsrabes" bezeichnet hat. Befonbers fdmudreich find bie Bortale, beren bie Borberfeite bei breischiffigen Rirchen in ber Regel brei hatte. Die Seitenwände (Laibungen) ber Bortale find von aufen nach innen abgefdrägt und im Salbfreis überboat. Die ichlanten, auf bobem Sociel rubenben, mit feinen Capitalen gefronten Caulen baran feten fich, nur von einem gemeinschaftlichen Gefims unterbrochen, in bem Bogen als Runbftabe fort und find (mit biefen) oft mit Ornamenten in Relief bebedt. Der Bogen fcblieft über ber horizontalen Thurpfofte ein Bogenfelb ein, bas reliefierten Darftellungen gur Unterlage bient, wie auch bie Seitenwande bes Bortale öftere bafur benutt finb. Doch mar bie Luft, ben Gingang gur Kirche möglichst practivoll zu machen, bamit noch nicht befriedigt: bie Thuren felbft, meiftentheils in Erz gegoffen, erbielten außer tunftreichen Schlöffern und Ringen viele bilbliche Darftellungen in Relief ober auch eingraviert. Bei manchen Rirchen hat bas Portal eine Art Borbau mit reliefierten Pfeilern und mit Caulen, bie von Drachen ober Lowen getragen werben. Borhallen, wie bei ben Bafilifen, find felten und portommenben Kalls in die Umfaffungsmauer eingeschloffen.

Ueber bem Bortal, ober ben Portalen, gieht fich in ber gangen Breite ber Facabe eine Arcaben-Galerie mit Amerafaulen bin, die theils baulichen Zweden, theils gur Belebung ber großen Mauerfläche bient. Solche Galerien wieberholen fich auch an ber Außenseite bes Querschiffs und vornehmlich bes Chors. ebenfalls im Innern; ja fie treten fogar reihenweis über einanber und parallel mit ber Dachlinie an ben Borberfeiten bes Lanahauses und bes Querschiffes auf.

Der obere Abichluß ber Facabe richtet fich gewöhnlich nach ben Dachlinien, folgt ber Ueberhöhung bes Mittelichiffs und behalt für ben Giebel ben ftumpfen Bintel bes antiten Baufinls bei. Aber bier ift bie Stelle, mo ber Wiberftreit bes am Alten festhangenben Nationalgeistes mit bem Pringip ber neuen Architeftur, Die Borliebe für Die Borisontale und ben flachen Giebel mit bem in verticaler Richtung fich aussprechenben Emporftreben ber Linien und Maffen in ungenügenben und gerabesu fehlerhaften Anordnungen zu Tage tritt. Nicht allein, daß die Linien- und Massenbewegung nach oben durch die vorherrschenbe Horizontale ber Mittelglieber unterbrochen und wirkungslos gemacht wirb: jo jagt fie fich auch rudfichtlos von aller organischen Berbindung mit bem Gebäude los und es entsteben jene hoch über bas Dach beffelben emporragenben, blinben Racaben . Mauern, benen aller Sinterhalt fehlt, eine Schein-Architeftur, für welche bas Gebaube und feine aufere Ericheinung getrennte Aufgaben find, beren lettere in einer Betleibung besteht, die sich nach ersterem gar nicht zu richten hat und auch wohl Rabre und Rabrhunderte lang fehlen fann, wie wir an Sunberten von Beispielen italienischer Rirchen feben.

Was die einzelnen Bautheile betrifft, so ist zu bemerken, daß sich ziberall noch ein großer Vorrauft von antisten Säulen vorsand, die man bei Neubauten — frestlich oßen die nochwendige Uebereinstimmung der Maße und der Capitälsommen — verwendete. Wo Neues geschaffen werden mußte, ahmte man antise Formen nach; die i. g. attische Basis (zwei durch eine Spossendern Gestennte Hosser iber einer Plintse) wurch deie behalten und im Laufe des 12. Jahrhunderts mit einer Werzierung dereichert, die Polster und Plintse zu verbinden der immt, anfangs einem Knollen oder einer Knospe glich, allmählich zur Blattsform sich entwicklich eint kleicht zu Thiere und

Kunftgeschichte. III. Zeitraum. Baufung. Mentico en master überging.) Für das Capital erfand man durch die schr eitzfache Abrundung eines Burfels nach unten des Burfels capită!, --> dessen halbreisrunde Scheiben geeignete zitaken sur zwurtet 3. Serving C11 barboten; ober man befehte bas concap ober conner-contea construct exte Capital mit Alathorit und andern Omenenden.") Fir 65 efinse und andere architestonische Gliederungen blieb man antiken Profilierungen, einem Wechsel von Aundstäben, Ceinem ichlangen- ober flammenförmig gebogenen, concapconverces Gliebe und hohltehlen, swiften denen glatte, recht ectige Streifen (Städigen oder Platithen) eingefügt scheinen, ohne Den seinen Ausbruck ber Schwellungen und Zusammen. giehint Gen sicher zu tressen. — Jum Tragen senkrechter Winde reichtere Caulen aus; 100 es aber eine Ruppel zu unterfügen gab, Mussichen Pfeiler angewendet werden. Aber auch in Langhaus Haben, wie bereits bemerkt wurde, Bfeiler Gingang gefunders, allein ober in Abwechschung mit Säulen, und swar gunachfe in Berbindung mit der Guführung gewölbter Deden.

Das am meisten in die Augen sallende und Garafteristische Mertinal bes comanisoen Styls ift das Ornament. Ge ersoeint wie ein Widerspruch, daß die Kunst, noch bevor sie wieder zu gestaltenden Kräften gekommen, zur Zeit, wo sie kein Glied eines thierischen ober menschlichen Körpers, geschweige eine ganze Kigur nachzubilben verstand, ja wo sie über die unabweistichen Gesetze architettonischer Construction und Formenbildung noch sehr untlar und unsider war, sich mit sichtbarer Vorliebe der Ausichmudung mit Verzierungen gewidmet und nicht Stellen genug für diese Thätigkeit sinden konnte; und doch offenbart sich gerade darin das mangelhaste Vermögen, das zu Nebenmitteln seine

<sup>\*\*)</sup> Daf. Fig. 160.

<sup>\*\*\*)</sup> Daf. Fig. 161-163.

Zustucht nimmt, um die Blöße zu beden, wie man einer unwollkommenen Zeichnung durch Farbenzusge aufzuhelsen sucht.

Unfänglich mar bas romanische Ornament eine vereinfachte ober verftimmelte Nachabmung bes antifen, vornehmlich bes römisch-forinthischen, aus ber allmählich eine eigenthümliche Neubildung bervorging. Wo die antife Runft ibre Motive aus ber Natur nahm, that fie es mit ebenfo vollfommener Kenntniß und Beachtung berfelben, als mit einem feinen, vom nur nachabmenben naturalismus weit eutfernten Stylgefühl; bie romanifche Runft wendet fich, wie die autife, an die vegetabilische natur; aber fie ichematifiert ihre Formen, jo bag man ihre Borbilber vergeblich in ber Wirflichfeit fuchen würde. Willfürliche, aber mit mathematischer Strenge gezeichnete und geglieberte Blätter und Blumen in Berbindung mit mannichfach verschlungenen Ranten bebeden Capitale und andere architettonifche Glieber; ober es werben in bunter Mannichfaltigfeit geometrische und frostallinische Formen, Nauten, Dreis und Bielede 2c. gusammengestellt, fich burchfreugende Salbfreife und Ringe angewendet, Bürfeleden zu einem Fries (bem f. g. bentichen Banb) an einander gereiht; bagu tommen bann aus ber organischen Schöpfung noch Schlangen und Drachen, Bogel, Thiers und Menichengestalten aller Urt, auch nur Masten ober Salbfiguren mit ober obne Berbindung mit bem vegetabilifden Ornament: letteres immer in größerer Bestimmtheit und besserer Zeichnung, als was aus der animalischen Welt genommen ist, wo die Unugtur meniger beabsichtigt, als aus bem Unvermögen von felbit gefommen erscheint.

In den meisten Fällen hat das Ornament feine andere Bestimmung, als der leeren Form ein gefälliges ober retiges Reusere zu geben; sehr häufig aber hat es symbolische Bebeutung, wie z. B. die Evangelissen-Zeichen an Capitalen. lleber bie Deutung ber Symbole geben bie Meinungen oft weit auseinander; auch hat uns in ber That bie romantische Runft manche Rathfel hinterlaffen, beren Lösung noch nicht mit Sicherbeit angegeben werben fann. Dabin gehören vor allem iene großen, Meniden und Thiere verschlingenben Löwen und Drachen, welche bie Gaulen ber Rirchenportale ober ber Rangeln tragen, ober in ber Sobe an Rirchenfagaben fichtbar finb. Der Lowe ift ein Sinnbilb ber Starte; Chriftus wirb als "ber Lowe vom Stamm Juba" gepriefen; aber auch ber Teufel "gebet berum wie ein brullenber Lowe und fiehet, wen er verschlinge;" und auf Sarkophagen ber antiken Runft, wo er Menfchen ober Thiere gerreißend bargeftellt ift, tann er nur bas Sinnbilb bes Tobes fein. Die Schlange ober ber gleichbebeutenbe Drache ift bas Reichen ber Gunbe. Denten wir nun baran, bag bie Rirche bie Rettung bietet gegen bie Macht von Tob und Gunbe, baf biefe gewiffermaßen bie Grundbebingung ber Rirche find, wie bie Rrantbeit die Boraussegung ber Beilfunft, bag aber die Rirche fie überwunden hat: fo ift ihrer Stellung unter ben Saulen ber Bortale und Kanzeln nicht wohl eine andere Auslegung zu geben. als bak fie bie von ber Kirche überwundene Macht von Tob und Sunbe finb. Wo bagegen ein Lowe auf freier Sobe fichtbar ift, fann er mohl ale Symbol ber Starte im auten Sinne angebracht fein.

Ulebrigens ist bei der ganzen italienisch somanischen Ornamentik wohl zu beachten, daß ein provinzieller Anterssiede Darusich durchweg geltend macht, daß im Unteritalien Formen gebräuchlich sind, die Mittelitalien nicht kennt, und daß man an einem Otte die Traditionen des Alterthums sesser gehalten, alls an dem andern.

Un bas Kirchengebäube schließen sich noch andere Baulich- feiten selbständig an, die in spätern Zeiten, ober auch bamals

ision in nördlichen Gegenden, unmittelbar damit verbunden find-Glodenthurm und Baptisterium. Das italienisige Kunstgefühl hat sich nur mit Widerstreben von der vorherrissenden horizontalen Richtung, wie sie der Architektur des Alterthums eigenthümlich ist, getrennt und auch nur höchst unvollkommen dem verticalen Emportreben sich angeschlossen. Wenn es der Berchindung der Kuppelwöldung mit der Basiliken-Anlage zustimmte, so hatte es nicht nur die Tradition des Gewölsebaues überhaupt sir sich, sondern auch den Halbitenschlagen, der mit seiner abgeschlossenen Ause und dem Lasterterbochenen, aufund niedersteigenden Linte sich gar wohl harmonisch mit der Horizontalen verbindet, was dem Spisbogen nicht gefüngt.

In ein foldes Suftem paßte nun ein Gebaube auf geringer Grundfläche, mit vielen Stodwerten übereinander, wie ber Glodenthurm ift, burchaus nicht; und fo blieb ben italienischen Baumeistern tein anderer Ausweg, als ihn gesondert als ein Gebaube für fich neben bie Rirche zu ftellen. Aber obichon fie nun bennoch gur verticalen Richtung im Aufbau ber Maffen genöthigt waren, fo wußten fie ihre Wirkung - wenn nicht zu beseitigen, boch - hinlänglich abzuschwächen, indem fie jedes Stodwert für fich horizontal abichloffen, ohne eine Linienverbindung von unten nach oben herzustellen ober auch nur angubeuten, fo bag allerbings bem nationalen Runftgefühl einigermaßen Genuge gefchehen, ein organischer Busammenbang ber Theile (Stodwerke) unter einander mit porausbestimmtem Riel, als bem nothwendigen Abichluß, nicht gewonnen, die Bahl ber wie Raften über einander gefetten Stodwerte willfürlich permehrt ober verminbert werben fonnte.

Baptisterien waren gleichfalls in biefer Zeit noch selbständige Gebäube, obichon sie zu einer Sauptkirche gehören mußten. Senfalls über einer verhältnismäßig fleinen Grundstächen erbaut, mußten sie, um nicht zu klein und unbedeutend zu sein, in die Hose geführt werden und versielen daßer demielben Stockwerte. System, wie die Glodenthürme. Ihre Grundsorm war rund oder achteckig, auch wohl quadratisch mit polygonem obern Abschluß, dazu mit einer Holzbecke oder nach der Form der Umschluß, dazu mit einer Holzbecke oder nach der Form der Umschlüßenauer gewöldt. Die Witte des Junern wurde durch den Tausbrunnen eingenommen, neben welchem auch wohl eine Kanzel ausgeführt werden tomte.

Selbfändige Grabbenkmale, wie in den vorherzegangenen Zeiten, tommen erst später wieder vor. Die Sartophyage indvoe eine Eelle in der Kirche, in einer Borhalle, oder neben der Kirche. Dagegen hatte der Todtendienst (Osseimm mortworum), der häufig in die Krupten verlegt worden, seit der unmittelbaren Betamntschaft durch die Kreuzsüge mit Zerusalem, zur Errichtung von beswichen Gedäuden sür diesen zeiten zu kruft, sie die man die Kirche des heil. Grades zu Zerusalem als Borbild nahm und die dehald. "Leich der der der genannt wurden. Sie haden, gleich den Appliserien, eine runde oder polygone Grundsorn und richten sich übergens nach dem herrichenden Etyl.

Mit der Gründung von Klöstern als gesislichen Körperichaften war der Bautunft eine ausgedeschte Thätigleit angewiesen. Hier galt es die Berbindung vieler durch mannichache Bedürfnisse geforberten Gebäude zu einem Ganzen, von denen eine Kirche nicht nur das nothwendigste, sondern auch das debeutendse war, die ader darum nicht aussort, nur der Theilenes Ganzen zu sein. Daneden waren die Wedynmagen der Mönche und Konnen und ihrer Borgesetzen, nicht nur die Räume für die Bedürfnisse des täglichen Ledens, Käche, Keller, Speisesaal (Refectorium), Krantenzimmer zu wötzig, sondern auch für gestige Jateressen, Bildiothefen, Schussium, Schaffunden, Schle für gestige, Jateressen, Bildiothefen, Schusstungen zu Verafnungungen und Serafnungen zu Verafnungen und ber

bejondern Andachten (Capitoli); endlich — bei der Abgeichloffenheit der meisten dieser Anfalten von der Ausseuwelt — Garten
und gebeckte Gänge zur Expolung wie zur Bewegung der Inwohner im Freien, wie auch wohl zu firchlichen Prozestsonen. Diese Kreuzgänge oder Klosterhöse wurden ein ganz besonders dieliebter Gegenstand für die Architekten, und es sind und in
ihmen die reizvollsten Deutknale der italienisch-romanischen Bautumit erhalten, wirtlich seinlicher Freibenshöse, wo der Zauber
füblicher Begetation unter dem erfrischenen Plätschern springender Wasser mit den zierlichsen Formen von Säulen und
Arcaden und von buntem Nauerschnund in der Einwirkung auf
Sinne, Whantasse in demutst um den Vorrang streitet.

Auf die kleine kirchliche Architektur wurde sehr viel Fleiß und Schmud verweidet. Prächtige Säulen von den ebelften Marmorarten tragen die Cidorien mit ihrer viergiebelichten Bedadung; auf gleich schonen Säulen stehen die Kanzeln, deren Briftungen der Bildweier und Mosait willtommene Gelegenheit für Entwicklung ihrer Kräfte bieten.

Die nichtkirchliche Architektur sand an nur wenigen Setelen belebende Amergung. Die ewigen Kämpfe sühren hie und da zu Beschigungen; die römischen Großen benutten ober misbrauchten die Baubenknase des Allerthums dazu, die natürlich dadei deschädigt wurden oder zu Grunde gingen. Paläste von Bedeutung wurden nur in Seitsten und Unteritalien, sowie in Benedig aufgesührt. Dessentliche Gebäude für die Angelegenseiten dess Staats oder der Gemeinde erhalten erst in der Folgezeit ein monummentales Gepräge.

Für die Einzelbetrachtung bieten sich uns die sünf o. g. Hauptgruppen: Rom und seine Umgebung, das venetlamische Gebiet, Loscana, Unteritalien und Sicilien und die Lombardei mit ihrem Grenzhegisten.

Wir beginnen mit bem

# 1. Benetianifchen Gebiet.

Durch seine Hambelsverbindungen mit bem Orient war Benedig gunächs in der Lage, die Berbindung zwischen Jatalien und Griechenland auch in timssleicher Beziehung von Keuem zu vermitteln. Die Prachtlebe und die großen Bamunternehmungen der griechsichen Kaiser hatten in Bygang die Kunst nicht ausger ledung kommen lassen, so die es, als Benedig im Bewustein aufölügender Macht und wodsseinden Reichthums sich mit Werten der Kunst schwerde wollte, dort Sorbiber und Künstler fand, wie Jallien sie ihm nicht bieten konnte, wodurch es dann selbst zu einer Bstanstätte beimischer Kunstiditäteit wurde, au einer Bstanstätte beimischer Kunstiditäteit wurde.

Das größte und reichste Bentmal biefer Kumstkätigkeit ist die Kirche des H. Marcus in Benedig.") Schon unter dem Dogat des Kynello Jartecipazio war der Leichmen des Heiligen durch Kaussellen nach Benedig gesommen, die ihn von Alexandria heimilig entstührt hatten. Ihm wurde unter Pieter Orscolo I. 977 (an der Stelle der abgebrannten Kirche des H. Theodor) eine Kirche gebaut, die sorten das Heilighum der Republit geblieden. Der jezige Baut, die soldleicht nur eine Ermeiterung der Kirche von 9777 rührt mit seiner gewaltigen Anlage und fast ungemeisenen Kracht vom J. 1043 her und war 1071 vollendet (1083 eingeweißt). Rach verschieden Bränden im 12. Jahrhumbert wurde die Kirche dergesellellt und erhielt 1172 durch Sedastion Jiani ihre Bollendung (Ecclesiae Venetae antiquis monumentis illustratae aut. Flaminio Cornelio. Venet. 1749.);

<sup>\*)</sup> Selvatio le fabriché più cospiene di Venezia. — Gally Knight, the ecclesiastical Archit. of Italy. — D'Agincourt, histoire de l'Art. Architecture. — Borntômidé bas fieligie unb gawissiente Bert von G. unb V. Struh; La Basilica di S. Marco di Venezia, mit victe Ribitungen.

natürlich mit Ausnahme ber "Berichonerungen" aus bem 14. 3ahrhundert und noch fraterer Reit. Die Bracht und Anlage üben juerft einen verwirrenden Gindrud aus, bis man aus ber Daffe von Gold und buntem Gestein, ber Menge pon Bfeilern, Gaulen, Bogen und Ruppeln, groß und flein, ben Plan herausfindet und barin bie Berfdmelgung best italienischen Bafilitenbaues mit bem griechischen Ruppelbau erkennt.\*) Das breischiffige Langhaus mit fehr ichmalen Seitenschiffen enbet in einen Chor mit 3 halbfreisrunden Abfiden, beren iebe 3 halbfreisrunde Rifden hat, und wird von einem breifdiffigen Querfchiff burchidnitten. Mittelidiff und Nebenidiffe merben burch ie 4 farte quabratifche, ins Quabrat (beim öftlichen Seitenschiff bes Querfchiffs ins Oblonaum) gestellte (an einzelnen Bunkten burch getoppelte Saulen erfette) Pfeiler getrennt, gwifchen benen im Langhaus je 3, im Querschiff je 2 Saulen stehen und durch Arcaben verbunben finb. Die fich freugenden Mittelfchiffe (bes Langhaufes nebft Chor und bes Querichiffes) bilben somit 5 große, die fich freugenden Nebenschiffe 6 fleine Quabrate, beren 4 Eden burch freie (ober burch Banbe) Pfeiler befett find, von benen je 2 ben großen und fleinen Quabraten gemeinschaftlich find. Re 4 Bfeiler bilben gufammen ben Stutpuntt für eine über bem Quabrat gewölbte freisförmig conftruierte Ruppel, so daß wir 5 größere und 6 fleinere Ruppeln jählen, bavon die Kuppel ber Bierung und die bes Mittelfciffes bie beiben größten find. Durch biefe 5 über ber Grundlage eines beinabe aleichichenkeligen Kreuzes fich wölbenben Kuppeln gewinnt bie Anlage ein byzantinisches Aussehen, bas aber burch

<sup>\*)</sup> Ganze innere Länge von Westen nach Often: 210 F.; des Onersoffise: 1641/2 F.; Brette des Langhaufes: 64 F.; Des Mittelschifts: 42 F.) Höhe seiner Kuppeln: 901/2 F. (nach Angler, Geschichte der Bautunst II. p. 40.)

bie Berlangerung bes Langhaufes fomobl nach ber Dit- als nach ber Beftfeite wieder mehr ber Form ber italienischen Bafilica fich nabert, jumal wenn man bie Anbauten außer Betracht läßt. Alle nicht mit Ruppeln überwölbte Raume find mit Tonnengewölben ober Tonnenbanbern überbedt. Der öftliche Chorabichluk ift nur im Mitteliciff balbfreisrund, bei ben Rebenichiffen rechtwinkelig; mit Salbtuppeln überwölbt haben bie Banbe ber Absiben wieber tleinere in Salbtugeln enbeube Abfiben ober Nischen, woburch ber Reichthum ber Anlage sehr verftartt wirb. Um bie brei Seiten bes weitlichen Theils vom Langhaufe ift eine Borhalle gelegt, bie an ber Beftfeite bie 3 Bortale ber Kirche aufnimmt und mit 5 Bortalen (bavon jest eines vermauert) bie Berbinbung von außen vermittelt. Sie icheint urfprünglich bestimmt gewesen gu fein, ringeum mit Ruppeln, wie an ber Nordieite, überwölbt zu merben; bie Gubfeite hat aber fehr bald eine abweichenbe Anordnung erhalten, indem ein Theil als Baptisterium permendet worben, ein anderer bie Capelle bes S. Beno bilbet; an bas Querichiff aber im Rorben und Guben find ahnliche Borhallen angebaut und für besonbere kirchliche Amede in besonbere Raume abgetheilt worden. Beachtenswerth ift, baf biefe Borballen nicht, wie fonft üblich. ein wirklicher Bor- und Anbau find, sondern daß sie innerhalb ber Umfaffungsmauer bes gangen Gebäubes liegen.

Die Krupta nimmt ben ganzen Raum unter bem Chor ein; ihre Gewölbe ruben auf ftarten Pfeilern und Säulen.

Die Kuppeln und andern Wölbungen mit ihren Mosaitbilbern auf Goldgrund, die mit dunten und mosaicierten Marmorplatten belegten Wände und Nischen, wie der mosaicierte Jußboden mit seinen mannichsaltigen Berzierungen, die vielen Capellen, Zwischauten und Sculphuren geben der Kirche gang bas Gepräge byzantinischer Pracht, bem auch bas Aeußere in vollem Maße entspricht.

Die 5 Portale der Vorhalle liegen in hohen Nichen, die durch rundbogig überwöldte, mit je 2, durch horizontales Sedält geschichenen, Reihen prachtvoller Säulen besetzt Latdungen gebildet werden. Der mittlere Portaltraum ist breiter und höher als die andern und durchschied die Salerie, die sich and er gangen Aront hingischt und auch Seitenschiffe und Transsept umgibt. Den untern Vogen entsprechen in gleicher Mordhung und Horm 5 andere über der Galerie, als die Giebel der 5 Abtheilungen, vor deren mittelstem die derühmten "venetianischen Rosse" sehen, die der Podesia Martino Zeno 1206 als Artiegsbeute aus dem Jippodrom vom Constantionel nach Benedig gedracht. Die Giebel und Fialen über den Vogen sind Buthaten aus dem 14. Jahrhundert.) Ueber den Giebeln steigen die Schuf-Kuppeln empor, die die innern Kuppeln weit überragen.

Die — vom architettonischen Standpunkt aus ziemlich kineisiche — Freude ber alten Benetianer an Säulenzusammenstellungen ohne alle constructive Bedeutung und Berbindung,
hat sie auch daßin gedracht, die Bortale, die aus der Borhalle zur Kirche führen, und die Bambstächen zwischen ihnen mit an titten Säulen von äußerst fosibaren Marmorarten zu besehen, die sich da freilich — obendrein meist mit unpassenden bygantinischen Capitaten — ausnehmen, alle ftänden sie in einem Cabinet vom Altertsümern.

Ueber das Alter der Borhalle weigen die Meinungen der Kunftschriftsteller auffallend weit von einander ab. Mährend D. Mumohr (It. Forigdungen I. p. 175) sie "in das höhere Alterthum der Christenheit, in die Zeit des Erachats" verfest, weist sie Mothes (Geschichte der Bauftunst und Albhauerei Benebigs p. 73) ins 15. Jahrhunbert! Und boch machen Kirche und Borhalle Einen Bautörper aus und die Mosailen der letztern haben unverkennbar das Gepräge des 11. und 12. Jahrhunderts.

Frei auf bem schönen Platze vor ber Westzeite sicht ber 335 F. hohe Glodenthurm, auf vierester Basis, verstingt in vielen Stockverten aufgesiber; gleichzeitig (9112) mit ber Kirche gegründet, im Laufe ber Zeit höher gebaut und 1591 vollendet. Bon seinen Baumeistern tennt man nur Niccolo Barratieri um 1180, Montagnana 1329 und Naftro Buono 1510. Ode Loggietta am Juh bes Thurmes ist von J. Sansopina 1540.

Richt ohne Beziehung jur Marcusktroße iheint die möhiggroße Miche S. 70 s.c.a auf der Lagunen-Infel Torcello' entstanden zu sein. Mit geringen Becätiverungen zeigt ihr Grundriß die beiben sich durchtreugenden dreitheiligen Schiffe mit
Gnichtig des Shors, mur ohne die Berlängerung nach aller
esciten, ader mit der Auppel (menigstens der Anlage dazh) über
der Kreuzung. Die mittlere der 3 Absiden, außen achtedig und
mit Blendarcaden besetzt, mit Backsteinungenmenten, namentlich
dem deutschen Aband, gefrönt, scheint der ersten, übrigens undekaunten, Bauzeit nicht anzugestern. Sebnschläs später scheint die
ossen Kreadenhalle mit ihren auf Schulen russenden, sehr über
öhlten Rundbogen, die die Kriche, deren Nordwessen und bewossen Auspellumpft ist, im 5 Micheilungen eines Maskets umgibt.

Dagegen ist ber Dom von Torcello vom J. 1008 streng im Bastittenstoll gebaut, mit einem halbsteistrunden Umgang in der Arypta, deren Säulen überhösste Kundbogen auf Würselcapitälen tragen, und mit im halbsteis theatraliss aussignssigenden Marmorssen site den Rierus mit hosem Wisselssish in der

<sup>\*)</sup> Abbilbung bei D'Agincourt a. a. D. Taf. 26, Fig. 3-7.

Chornische. — Genfalls im Basilitenstol ift der Dom S. Donato auf der Instell Anwano vom J. 1111 (im Jumern modernissert, doch mit Erhaltung seiner ursprüsslichen Säulen, am Neußern mit mannischachen Ornamentschmud von gedrannter Erde). — Der Dom von Pola in Istrien ist eine Basilica nit antiken Säulen, aber mit rechtwinkeligem östlichen Abschlüss nach einer Instelle in Istrie in geschen Schlieben gründlich aber später gründlich verändert.")

Bon ben Kalāsten Benedigs bürste der Fondaco dei Turchi, ben man ind 10. Jahrhundert sett, der ätteste sein. Daran reihen sich die Kalāste Falieri und Farsetti, beide auß dem 11. Jahrhundert, und Loredan kaum später. Gharatteristisch an biesen Kalāsten sind bie durch alle Stockwerke durchgestüpten offinen Arcaden, die in den odern Stockwerke zu Loggien sich gestalten. In den Formen, namentlich den überbhöhten Vogen, macht die Ginwirkung des Drients sich demetstlich.

## 2. Die Lombarbei.

Die naheliegende Beziehung bes Ramens der Lombarbei auf ihre frühren Bewohner hat zu ber erft in neuester Zeit beleitigten Amahun gessührt, dah die bortigen Gebäube romanischen Etyls von den Longobarben herrührten.\*\*) War im Benetiantischen Gebiet die Berbindung mit dem Orient von überweigendem Einsluß auf die Art der Aunsthätigkeit, so ist in der Lombarbei eine Einwirtung von Norben her unverkennbar; ja

<sup>\*)</sup> D'Agincourt a. a. D. T. 25. Cordero, dell' Architettura durante la dominazione Longobarda p. 98.

<sup>\*\*)</sup> Der Ansicht ist namentlich noch ber Bf. bes Hauptwerks über bie Lombarbische Bautunft: F. Often, die Baubentmale in der Lombarbei vom 7.—14. Jahrhundert, mit Abbisdungen und Erläuterungen.

man kann sagen: so sehr man hier wie in Italien benüht war, ben Jusammenhang mit dem Alterthum sestuaten, so ordnete man boch die Amwendung antiter Formen und Constructionen den hier mit sichtbaren llebergewicht eintretenden Elementen germanischer Aunst unter. Dennoch würde eine Rehnlichseit mit einzelnen deutschen Daudentmalen schwer nachzuweisen sein, wie das eigentshumlich Italienische dabei sich nitzend verleugnet.

Im Allgemeinen wird bie brei- und mehrschiffige Bafilica im Grundplan beibehalten; mit ber Ginführung aber gewölbter, ftatt flacher Deden treten Pfeiler an bie Stelle von Saulen. benen nur noch eine Rebenrolle verbleibt. Saufig ift über ber Kreusung eine Ruppel aufgeführt. Die Lust an reicher Ausschmudung zeigt fich vornehmlich am Neugern, vor allem an ber Raçabe, ben Bortalen, Rabfenftern, Galerien, Leffinen, Friefen und Gefimfen; haufig fehrt ber Bogenfries mit fich burchfreugenben Runbbogen wieber; ber Spigbogen tritt bereits im 12. Rahrhundert vereinzelt auf. Das Ornament arbeitet fich aus ber conventionellen Ueberlieferung etwas in Naturahnlichkeit binüber : Rnospencapitale fteben neben forinthischen, ionischen und Burfelcavitalen; bie Bflanzenornamente find nicht fchlecht, zuweilen fehr ichon ausgeführt; Thier- und Menschengestalten fast ohne Unterschied entsetlich roh, ungeschickt und plump. Gehr beliebt ift bie Befleibung ber aus Badfiein aufgeführten Mauern mit Streifen von farbigen Marmorplatten.

Das bebeuteubste Bauwert, bas hier zunächst in Betracht kommt, ist ber Dom in Mobena,\*) urkunblich im J. 1099 von einem Baumeister Guilelmus Lanfrancus aufgeführt und

<sup>\*)</sup> Abbildungen bei v. Often a. a. O. Taf. 31—35. D'Agincourt a. a. O. Taf. 42. 64. 73. Gally Knight a. a. O. I. Taf. 40.

1184 eingeweiht.\*) Es ift im Grundplan eine breifchiffige Bafilica ohne Querichiff, von 190 F. L. u. 69 F. Br. bei 27 1/2 F. Br. bes Mittelichiffs. Jebes ber 3 Schiffe enbet in eine Tribune mit halbfreisrunder Abfis. 2 mal 4 Bfeiler mit je einer Caule gwifden gweien trennen bie Schiffe und tragen 4 große Rreuggewolbe bes Mittelichiffs und je 8 fleine ber Ceitenschiffe. Ein fünftes (refp. neuntes) Gemölbfelb fieht über bem Chor. Unter biefem befindet fich bie Arnpta, bie fich von ben Abfiben in ber gangen Breite ber Rirche bis in bie Mitte ber erften Abtheilung ber brei Schiffe erftredt. Dieje Abtheilung gewinnt burch eine fehr beträchtliche Erhöhung ber von ihren Bfeilern und Bogen getragenen Mauern und bem Kreusgewölbe barüber bas Aussehen eines Querschiffs. Die Rrupta ift neunidiffig und bat 46 bide Gaulen mit Burfelcavitalen. - Das Innere ber Kirche hat manche eigenthumliche Anordnung. Die quabratifchen Bfeiler haben an jeber Geite eine ftarte Salbfaule und amifchen ihnen je einen Runbftab. Im Mittelichiff geben bie Salbiaulen bis gu ben ftarten, fpitbogigen Gurtbogen ber Rreuggewölbe beffelben empor; biefe Gurtbogen tragen Mauern, bie wie Feuermauern über bas Dach hinausragen und parallel bem Dad abgeschrägt find. Die Rreuggewolbe find beträchtlich höher, als die Gurtbogen; ihre ohnehin fpatromanischen Kreuz-Rippen fteben nicht in Berbindung mit ben Pfeilern, fo bag biefe gange Einwölbung fpatern Urfprungs gu fein icheint, bie Gurtbogen anfange nur bie horizontale Dede felberweis unter-

m Chor steht nebs ber Jahrjahl bie Inschrift: Marmoribus sculptis domus haee micat undique pulchris. Ingenio clarus Lanfrancus doctus et aptus —

Est operis princeps huius rectorque magister. Sgl. auch ben Cyroniften bei Muratori, Scr. rer. It. VI. p. 88. — Calvi Memorie, Milano 1850, nennt als Architeft unb Bildhauer am Dom bon Mobena 1209 einen Anseimo da Campione.

brochen baben. Dafür fprechen auch bie fleinen halbfreisrunden Renfter bes Mittelfchiffs und ber Abfiben, fowie die fehr gebrudte Emporgalerie unter flachen Salbbogen, bie zu bem machtigen, mit fich burchfreugenbem Bogenfries geschmudten Gefims in gar feinem Berhaltnift fieht. Die Gaulen zwischen ben Bfeilern baben forinthifferende Capitale, Die fursen Salbiaulen Bürfelcapitale, bie hoben (bes Mittelichiffs) glatte Blattercapitale. - Das Meußere tragt in feiner Musichmudung unverfennbar bas Gepräge bes 11. Jahrhunderts. Un ber Façabe \*) ift die Dreitheilung bes Innern burch Bilafter (vor bem Mittelfchiff) und burch Ecffaulen, sowie burch bie 3 Bortale angezeigt. Das mittlere, größere und bobere Bortal bat außer ber febr reich verzierten Umrahmung noch einen nur wenig vortretenben Borbau, beffen porberer Bogen von 2 Saulen getragen wirb, bie auf Lowen ruben. Diefer Borbau folieft mit einem borizontalen Gefims ab, über welchem eine Mauerblenbe mit einem auf 2 Saulen ruhenben Borbach einen Sartophag einschließt und mit bem Borbau bes Bortals ein schönes und harmonisches Gange bilbet. Darüber nimmt ein großes Rabfenfter faft bie gange Breite ber Mittelmauer ein. Die Seitenportale bezeichnen nicht bie Mitte ber Seitenschiffe, sonbern lebnen fich mit ihrer Umrahmung unmittelbar an bie Strebepfeiler bes Mittelfchiffs, was fie allerdings in eine harmonischere Gruppierung mit bem Mittelportal bringt, als wenn fie weiter bavon abftanben. Bur Bermeibung aber bes übeln Ginbrud's eines aus ber Mitte gerückten Bortals hat man ben Bfeilern entfprechend an ber anbern Seite je eine bobe Salbfaule aufgeführt, bie bas Bortal von ber anbern Seite einschließt und mit ber Edfaule bie Wand bes Seitenschiffs in 2 Theile theilt. Die Bortale find im einfachen ober überhöhten Salbfreis abgefchloffen, aber bie Salb-

<sup>\*)</sup> G. bie Abbilbung in meiner "Borfchule" p. 112.

Rächstbem ist ber Don von Rovara') von Bebeutung, innehme er ber Anlage nach an altehrilische Architektur sich anichtiekt und boch zugleich neuen Bestrebungen angehört. Kirche, Borhalle, Borhof und das damit verbundene Baptisertum erimern an frührer Zeiten, die Ausksührung aber beutet auf das Sinde des 11. Jahrhunderts. Die Kirche hat 3 Schissen der Sinde des 11. Jahrhunderts. Die Kirche hat 3 Schissen der Sinde des 11. Jahrhunderts. Die Kirche hat 3 Schissen der Sinde in Korben und Süben, ein ausladendes Auerschiffig und einen sehr vertiesten im Halbereis abgeschlossen aber sind nicht geleide, so daß zwischen den wei ersten und 2 lepten Pfeisten der inm nicht geleide, so daß zwischen den wei ersten und 2 lepten Pfeisten ur je eine Plas hat. Kuch zier wischen dem mittlern Pfeistern nur je eine Plas hat. Kuch zier zwische den weichsonige Gurtbögen über das Mittelschiff von Pfeister zu Pfeister geschlagen, die Kreugewolbe dazwische freier ingegogen. Die

<sup>\*)</sup> Abbitbung bei Often a. a. O. Taf. 14—16. Chapuy, Moyen âge mon. 69.

Gemölbträger haben woßigesormte Würfel-Capitäle, die Säulen bagegen zwissen der Pfeilern meistentheils spätrömische. Eine Sunpore mit Galerien iber den Seitenschissis spätrömische. Eine Vorhalle hin, die sowoss nach warmern, als nach dem Vorhoss schoelte hat. — Setyr mertwürdig sit das an den Vorhoss schoelte hat. — Setyr mertwürdig ist das an den Vorhoss schoelte hat. — Setyr mertwürdig ist das an den Vorhoss schoelte hat. Det kracht knieden wird der die knieden wird knieden wird bestellt sie nieden. Die Kache des Doms mit ihren Archen, Aghnschnitt- und Vogenfriesen, Vlenbarcaden und Rundbogeusenstern ist nur vom Vorhoss aus seinen. Das Ganze ist von Vadfeinen außerführt.

. In biefelbe Reibe gehort ber Dom C. Epafio gu Cafale in Monferrato, \*) ein fünfichiffiges Gebaube mit einer Borballe in ber gangen Breite beffelben; eingeweiht 1107. Die Schiffe find ichmal und in Sobe nur wenig von einauber perichieben. 4 mal 5 freugförmige, theilweis mit Borlagen versehene Bfeiler tragen die Kreusgewölbe, die spätern Ursprungs find. Ueber bem Chorraum mit 3 Abfiben erhebt fich eine Kleine Ruppel. Capitale und fonftige Ornamente, theils robe, theils feiner und phantaftifch verzierte Bürfelcapitale (mit harppen 2c.) theils ber Untite nachgebilbete, weifen auf verschiebene Gutftehungszeiten bin. Besonders mertwürdig ift die Borhalle, die bei 81 F. Br. eine Tiefe von 403/, R., 5 Schiffe mit 3 Querfluchten und 4 Eingange bat. Kreusförmige Bfeiler tragen mertmurbig conftruierte, ben Biertelfreis um ein Stud überschreitenbe Gurtbogen von 501/4 R. Sprengweite, gwifchen benen Tonnenund Kreuggewölbe wechseln. Gine Galerie mit Awergfaulen-Arcaben giert bie Borberfeite, an beren Eden Doppelpilafter

<sup>\*)</sup> Abbilbung bei Often a. a. D. Taf. 3. 4.

stehen. Ueber ben Arcaben find die Reliefgestalten bes Longobarbentdnigs Luityrand und seiner Gemaßlin, die im 3. 741 ben Dom gegründet, angebracht. Jyre Weise der Ausssührung weist auf das Ende bes 12. Jahrhunderts hin (vergl. ben Abschutt Bildwerei).

Das Baptisterium S. Pietro zu Afit') wird von Vielen und kaum ganz mit Unrecht als ein Denfund aus der Dongodarbenzeit beträchtet, währende Sulvern\*' seinen Bauformen, namentlich den durch Wellen abgerundeten Würfelscapitälen nach ins 12. Zahthundert zu gehören scheint. Die Umfassungsmauer ist 24 seitig und hat 8 start vortretende Strebepfeller, als Widerlager der Gemölde des seinen mittlern von 8 Säulen umgedenen Umtreis, in welchem der Tausfrumnen steht. Diese Säulen mit hohen Würfelcapitälen tragen auf überhöhlten Nundbogen einen sehr hohen Tambour, der mit einer slachen Ruppel gedeckt und außen mit einem Phundbogenfries umtränzt ist. Das ganze Gedäude von 43 F. Im. (wovon 14 ½ F. auf dem Muttelraum kommen), die Säulen nicht ausgeschlossen, ist aus Backseinen ausgesicht. Dracken und Schlangen sind all Versierungen verwendet.

Der Dom zu Afti, auf bessen Weisbeden das Jahr 1220 eingegraben ist, hat alle Kennzeichen eines bereits in der Mandlung begriffenen romanischen Styls. Er ist dreischiss mit einem Luceschiff, das an beiben Enden mit achtedigen Miden abschließeit. Die Seitenschiffie haden halbrunde Misten ninerhalb eines rechreibestellen Mauerabschligfes; der Hauptschor ist halbstreisrund. Die Kseiler Mauerabschligfes, der Hauptschor ist halbstreisrund. Die Heiler haben die sehr entwicklete Areuzsorm mit vielsacher Gliederung. Die Facade mit zum Theil schon entstellten Spisbogen gehört einer spätern Zeit an.

<sup>\*)</sup> v. Often a. a. D. Taf. 5. 6.

<sup>\*\*)</sup> Rugler a, a. D. II. p. 75.

S. Benone in Berona ) erinnert in ber Anordnung feiner Nacabe lebhaft an ben Dom von Mobena. In gleicher Beife ift burch 2 hochauffteigenbe Bilafter bas über bie Seitenichiffe fich erhebenbe Mittelichiff bezeichnet; bas Bortal (Ceitenportale fehlen), pon beiben Seiten mit Reliefe umgeben, bat einen ähnlichen Vorbau mit gleicher Ueberbachung, ber bie burchaeführte Arcabengalerie unterbricht und eine große Rosette über fich hat. Der obere Abichluß richtet fich nach ben Dachlinien, überraat fie aber. Die reichen Rrangaefimfe haben parallele Bogenfriefe unter fich, bie mit Lifenen in Berbinbung fteben, welche in großer Ungahl bie Mauerfläche beleben. Dieß Alles beutet auf bas 12. Jahrhundert. Dagegen werben 3nfdriften aufgeführt,\*\*) bie auf ein höheres Alter bes Gebäubes binweifen. (Der im Guben vom Chor abgesonberte Thurm fei 1045 begonnen, 1125 erneuert, 1178 pollenbet worben und eine Erneuerung und Erweiterung ber Kirche habe 1138 stattgefunden.) In ber That fpricht im Innern manches für eine Berkunft aus bem 11. Jahrhundert. Dahin gehört mahricheinlich bie faulenreiche Arppta. Den Uebergang zur Wolbung ber ursprünglich flachen Dede hat man mit großen Querbogen verfucht, von benen aber nur einige ausgeführt worben finb. Bfeiler mechfeln, aber unregelmäßig, mit Gaulen, beren Capitale theils Nachahmungen ber Antike, theils phantastifch ausgeputt, theils auch pon ichmudlofer Reldform find. Die Decagefinie haben bas frühremanische Brofil von Blatten und Runbstab. - Bermanbte Bauformen zeigt auch ber Dom von Berona an ber

<sup>\*)</sup> Abbilbungen bei D'Agincourt a. a. D. T. 28 (24—28), 64 (9), 69 (26—27).

<sup>\*\*)</sup> Orti Manara, L'antica basilica di S. Zenone, Verona 1839; bei Schnaase a. a. D. IV. 2. p. 182.

Façade und am Neußern bes Chors; ") mit dem vielgeglieberten und vielgefimidten Portal nehft Vorbau und von Alendaraaden darüber; dann den zietlichen Pilastern und bem antitisserwien Krunggesims an der Außensteit des Chors; eingeweiht 1187. — Roch gehören hierher in Verona die kleineren Kirchen S. Maria antica, S. Stefano, eine Pfeiletbasilica, S. Jorenzo, S. Pietro in Castello und das Vaptisterium S. Giovanni in Fonte, 1122—1133.

Der Spätzeit des 12. Jahrhunderts gehört wahricheinlich is seine febr eigentylimliche Kirche S. Antonio zu Piaccnzaa\*) an, obison sie im J. 1014 geweitht sein soll. Sie ist eine dreisbiffige Basilica mit 2 mal 6 Säulen im Langgaus, die je einen Psieler in der Mitte zwischen dreinen und einen befgleichen an Lucrischiff haben, das eigenthkmitische Weise an der Weisselliebte nach der Weissellichen, das Lucrischiff aber rechnwintellig sich zühleristrunden Assiliebten, das Lucrischiff aber rechnwintellig sich zufellett. Leber der Kreuzgung erhebt sich — ebenfalls ganz ungewöhnlich — auf 4 Psielern und 8 Säulen ein hoher achsechiger Thurm mit Arradensenseniern in 4 Stochwerten.

Der Dom von Piacenza. "") angesangen 1122 und von bem Architekten Naimaldo Santo da Sanduccto 1233 vollendet, hat ein dreisdiffiges Langhaus und ein dreisdiffiges Langhaus und ein dreisdiffiges Langhaus und ein dreisdiffigen Lieden mit halbkreisrunden Abstiden, wie auch jedes Schiff des Langhausen mit einer gleichen Abstid einer der Under nur zwei Abstidiungen, anstatt den dreien, der Arrugung ist eine achteckige Auppel ausgessährt, so daß eine ausfallende

<sup>\*)</sup> Abbitoung bei G. Knight II. 1. 12. — Chapuy, Moy. âge mon. 87. — Hope a. a. D. 27. 39.

<sup>\*\*)</sup> Abbilbung bei v. Often a. a. D. T 24.

<sup>\*\*\*)</sup> Abbilbung bei b. Often a. a. D. T. 20 ff.

Unregelmäßigfeit entfteben mußte. Die Krupta ift, wie fo baufig in ber Lombarbei, geräumig und vielfaulig. Die Pfeiler find rund mit halbrunden Borlagen, haben ftatt der Capitale einen Blatterfrang, wie frühgothische Pfeiler in Deutschland, und find - in Beife ber Sallenfirchen - ohne Mittelichiffmand bis gum Anfat ber Gewölbe emporgeführt. Die 3 Portale an ber Weftfeite, rundbogig eingerahmt, mit horizontalen Thürpfosten, haben einen Borbau mit auf Löwen rubenben Gaulen und ie einer halbkreisrunden, flach überbeckten Nische über sich, ein großes Rabfenfter, Arcaben über ben Seitennischen und Arcabengalerien, bie mit ben Dachlinien parallel geben. Die Dreitheilung bes Langhauses ift außen nur burch 2 Bilafter mit je einer Balbfaule angezeigt, bie mit einem fleinen Dach enbigt. Der obere Abschluß aber ber Façabe geht über bie Dachhöhe hinaus. Befonders reich ausgestattet ift das Meufiere des Chors, mit einem pon Gnaeln und Gaulen eingefaften Venfter, mit Galerien und Salbfäulen, die vom Boben bis jum Bogenfries bes Rranggefimfes reichen.

Bei Bonato in der Nähe von Bergamo stehen noch die Ruinen der Kirche S. Giulia,\*\*) deren 3 Schisse von gegliederten

<sup>\*)</sup> Abbilbung bei v. Often a. a. D. T. 36,

<sup>\*\*)</sup> Abbilbung bei v. Often a. a. D. T. 41.

Bfeilern geschieben sind, die auf die Anlage von Kreuzgewölben beuten. Die etwas rohe Arbeit hat zu der nicht begründeten Ansicht einer sehr alten Erbauungsart geführt.

Bon großer Bebeutung ift ber Dom von Barma,\*) nach ber Berftorung burch ein Erbbeben 1117, neuerbaut 1162. Er hat 3 Schiffe mit Emporen über ben Seitenschiffen, ein Transfept mit Abfiben an ben Norb-Dft- und Gubwanden und mit einer achtedigen Ruppel, einen verlangerten mit einem Salbfreis abgeschloffenen hoben Chor über ber fehr ausgebehnten Arnpta, die ihre Chornifche an ber Weftfeite hat. Die 2 mal 7 freugformigen Pfeiler bes Langhaufes find burch einfach profilierte Rundbogen verbunden. Aus ber Mitte ber Bfeilerfampfer fteigen an ber Mittelfchiffmand abwechselnd mit ben bie Kanufer burchidneibenben, von Rundftaben begleiteten vorberen Borlagen, fclante Gewölbtrager auf, zwifchen benen bie Emporen mit je 4 gierlichen Arcaben fich gegen bas Mittelichiff öffnen. Die Dede wird von ichmalen, halbquabratifden Rreuggewölben gebilbet, beren Rippen zwifchen ben Gurtbogen beim Bfeiler auf feine Reben-Rundstäbe auffegen, bei bem einfachen Gewölbtrager hingegen auf ber Capitalplatte enben, ohne eine Berbinbung nach unten. In ben Details ift eine nur fehr allgemeine Erinnerung an die Antile bemerkbar. An ber Façabe find 3 Bortale mit horizontalen Bfosten und verzierten Laibungen und Bogen, auch einem von 2, auf Lowen rubenben, Gaulen getragenen Borbau. Zwei horizontale Galerien, in ber Mitte burch eine bobe Loggia unterbrochen, gieben fich an ber Borberfeite bin und haben noch eine britte über fich, bie mit ben Dachlinien parallel geht, und Leffinen mit bem fich burchkreuzenben Bogenfries unter fich bat. Dieg Bergierungefpftem ift an ber gangen

<sup>\*)</sup> Abbitbung bei v. Often a. a. D. Taf. 20 ff.

Umfassungenauer burchgeführt, nur baß am Chor unter ber Galerie noch Bienbarcaben bie Mand beleben.

Bon faum geringerer Wichtigfeit ift bie Rirche S. Michele gu Bavia, ) aller Bahricheinlichkeit nach in ber Mitte bes 12. Jahrhunderts - und nicht, wie man früher annahm, von ben Longobarben - erbaut Die Aulage ift ziemlich bisbarmonisch. Drei Schiffe, von benen bie Seitenschiffe unverhaltnifmäßig ichmal find, bilben bas nabebei guabratifde Langhaus, bas fich pon Westen nach Often im Berbaltniß von 18 ju 17 %. verjungt. Daran fcbließt fich ein an beiben Geiten portretenbes, rechtwinkliges Transfept in ber Breite bes Mittelichiffs mit einer Ruppel über ber Rreugung und einem vertieften, im Salbfreis abgeschloffenen Chor in ber Breite bes Mittelfchiffs und einer unter bemielben bis unter bie Mitte ber Rreusung portretenben Rrupta. 2 mal 2 febr bide und 2 mal 2 fcmache vielgeglieberte Bfeiler nebst ben entsprechenben Wandpfeilern in Westen bezeichnen bie Dreitheilung bes Langhaufes. Ueber ben Seitenichiffen befinden fich Emporen, Die mit breiten, ben Amiichenweiten ber Pfeiler entsprechenben Runbbogen gegen bas Mittelichiff fich öffnen. Seitenschiffe, Emporen und Mittelichiff haben fleine, im Salbfreis abgeschloffene, umrahmte Fenfter. Die aroßen Bfeiler fteigen vielgegliebert bis jum Anfat ber Gewölbe empor; bie fleinen mit ihrer mittlern Borlage nur bis jum Befims ber Empore, erhalten aber hier eine Fortsetung in einer Salbfaule, bie ebenfalls gur Sobe ber großen Bfeiler emporfteigt und ben Quergurten und ben Rippen ber Kreuggewölbe als Trager bient. Die Gewölbfelber bilben bemnach ein Dblongum.

<sup>\*)</sup> Abbildungen bei D'Agincourt a. a. D. T. 24 (6-15), 69 (18). — G. Anight a. a. D. T. 13 ff. — Chapup a. a. D. 66, 277, 293. — Sope a. a. D. 32. — B. Grueder, Bergleichende Sammlung für drifft. mitt. Baufunft I, I.

Die Capitale ber Bfeilerglieber find cylinberformig und mit phantastischen, auch biblischen Kiguren, sowie mit Bflanzenornamenten bebedt. Der Tambour über ber Rreugung ift über ben Scheibebogen aus bem Quabrat ins Achted übergeführt, auf welchem bie runde Ruppel ruht. - An ber Borberfeite ift burch 4 geglieberte Bilafter, bie bis jum obern Abichluß hinaufreichen, bie Dreitheilung bes Langbaufes bezeichnet: Gie find burch einen flachen Giebel verbunben, ber alle brei Schiffe ohne Mbtheilung überspannt und unter welchem eine Arcabengalerie in Stufen von beiben Seiten auffteigt. 3m Uebrigen ift bie Mauermaffe überwiegenb. Drei mäßig große Portale in üblicher romanischer Form und Ausschmudung haben - bie fleineren Rebenportale 1, bas größere Mittelportal 3 - Doppelfenfter nebit einem fleinen Runbfenfter über fich. Gin größeres, reicher ausgestattetes Portal ift an ber Norbseite bes Transfeptes. 3m Bintel zwifchen biefem und bem Chor fteht ber fcmale, vieredige Glodenthurm. Um ben Chor ift eine Arcabengalerie geführt und feine, mit Capitalen befronte Salbiaulen beleben bie table Mauer beffelben. Alle Berhältniffe machen ben Ginbrud von Schwere und Plumpheit.

Der Dom von Eremona, \*) 1129—1190, breifchiffig, mit einem breischiffigen salt gleich langen Transsept, gehört nur mit seinen älteren Theilen, dem Langhauß, hierher, das übrigens auch viele Beränderungen ersahren.

Der Dom von Ferrara\*\*) von 1135 hat sich gleichsalls viele Beränderungen und Zuthaten gefallen lassen muffen. Die

I.

<sup>\*)</sup> Manini, memorie storiche della città di Cremona II, p. 89. — A. Campi, Cremona rappr. in disegno etc.

<sup>\*\*)</sup> G. Rnight II. 22.

Seitenfagabe, obicon fie 2 Arcabengalerien hat, erinnert in ber Anlage an ben Dom von Mobena.\*)

Bei allen biesen Gebäuben ist ber romanische Bauftyl in seiner eigenthümlich entwickelten Weise burchgeführt.

Mehr antiten Formen fich nabernd ift bas Baptifterium von Barma, \*\*) erbaut 1196 von Benebetto Antelami, \*\*\*) auken achtedia mit vortretenben Strebepfeilern, innen 16 feitig, mit 12 Nischen aus Salbfreisseamenten in ber Mauerbide. 3 Bortalen und einem Altarraum. Am Aeußern muß bas Ueberwiegen ber Mauermaffe bei bem Untergeichoft im Gegenfat gegen bie Obergeschoffe auffallen, an benen 4 Saulengalerien mit horizontalem Gebält (und eine fünfte mit fpigbogigen Blenbarcaben aus fpaterer Beit) übereinanber ringsum laufen. Gin achtfeitiges Reltbach bedt bas Gange. (Die Tabernafel, mit benen über bem hauptgefims bie Strebepfeiler abichließen, find aus bem 13. Nahrhundert.) An ben 16 Eden im Innern fiehen 16 Saulen, burch Salbfreisbogen verbunden, über benen 2 Galerien mit borizontalem Gebalf binlaufen, von benen erft bie zweite in ber Sobe ber erften außern entspricht. Ueber spisbogigen Lunetten fett bie achtfeitige hochfpitige Ruppel an, beren Gurte , von emporfteigenben Edfaulen getragen werben. Gin runbes, von einem burch eine Taube gebanbigten Lowen getragenes Taufbeden nimmt bie Mitte ein. Biele Bilbnereien bebeden bie Außenseite, von gang besonders prächtiger Ausstattung find bie Portale mit ihren fehr fchrag vertieften Laibungen.

<sup>\*)</sup> Rugler a. a. D. p. 82, wo noch eine Anzahl anderer hieber geböriger Kirchen von geringerer Bebentung genannt wird.

<sup>\*\*)</sup> Abbilbung bei v. Often a. a. D. Taf. 28 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> In ber Inschrift (f. u. Bildnerei) nennt er fich "seulptor", so bag biese mit ber Jahrzahl mahrscheinlich auf bie Sculhturen sich bezieht, und bas Gebäude um etwas alter ift.

Eine Heiligegrab-Rirche ift in den früher erwähnten, mertwidtigen Berdand von 8 Kirchen zu S. Stefano in Vologneichillen.) Die Centrallirche San Sepolaro, angeblich vom 3. 1019 und erneut 1141, ift zwölfseitig; ihr Mittelraum ruht auf 5 einfachen und 7 gedoppelten Säulen mit sehr rohen und plumpen Capitälen. Der Tambour ist dangen mit durchtreugtem Bogenfries verziert; die Gewolbträger ber Kuppel sigen auf Confolen auf. — Die kleine Vafilica S. Pietro e Vaolo daneben hat 3 Schiffe, sowere, plumpe Säulen mit Capitälen in ionisierender, forinthisierender und Bürfelsonn, große Leere Mauermassen und sehr volge Draamente.

Eine zweite Seiligegrad-Kirche ist S. To mm af o in Limine bei Bergamo, ") eine Kotunde von 50 F. In. mit vertiestem Chor. Ilm den Mittelraum (von 15 1/6 F. In.) steßen schwere, bick Säulen mit Capitälen mannichsacher, auch phantastischer Bildung. Ueber dem Umgang ist eine Empor, deren Arcaden von weniger oden Säulen getragen werden. An der Aussentiete sind Halbelaum in Würfelcapitälen umd dem Aundbogenfries angebracht. Das Vortal ist mit ähnlichen Halbsaulen eingesaßt. Der Bau, wahrscheinlich aus dem Anfang des 12. Jahrhunderts, wird mit Unrecht dem Longobarden zugeschrieben.

Menn überhaupt norbischer Sinstuß auf die Iombardischromanischen Bauten lögtbar ist, so tritt er an einigen berfelben besonders hervor. So an der Kirche des Sisterciensertlosers Sharavalle dei Mailand, \*\*\*) vom J. 1135, über deren Kuppel sich in pyramibaler Abstuming ein Thurm mit vielen Galerien und einer Kegelspisse als oberem Abschluß erhebt.

<sup>\*)</sup> Abbildung bei b. Often a. a. D. Taf. 37 ff. \*\*) Abbildung bei b. Often a. a. D. Taf. 43 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Abbilbung bei G. Rnight II, t. 4.

Der Dom von Trient vom 3. 1212 zeighnet sich vornehmlich durch bie Verbindung des Glodenthurms mit der Fagade aus. Er ist 211 F. L, 60 F. br. (31 F. breit im Mittelschiffl, hat, auch in den Seitenschifflen, hochausstellende, gegliederte
Pfeiler mit Anospencapital-Aränzen, rundbogige Areuzgewölbe,
beren Rippen schon das godhiche birnstrmige Profil zeigen,
außen reichgegliederte Vortale mit Borhallen, Neine Arcadenanlerien und Nadbenster.

Dabin ift aufer bem o. e. Dom ju Afti noch G. Maria bi Caftello gu Aleffanbria, G. Gecon bo gu Afti, pornehmlich S. Anbrea gu Bercelli\*) gu rechnen (1219 bis 1222). Sier fpielen burchweg, wie im beutschen lebergangefint, romanifche und gothische Elemente burcheinander. Runde mit Dreiviertelfaulen befette Pfeiler trennen bie 3 Schiffe bes Langbaufes: bas Quericiff mit achtedigen Abfiben tritt weit por; bie Seitenschiffe enbigen ebenfalls in achtedigen Abfiben, bas Mitteliciff ichlieft im rechten Bintel. 2 Glodenthurme faffen bie Borderseite ein, mit ihren 3 in romanischer Weise reich außgeftatteten Bortalen, einem Rabfenster und 2 Galerien. Ueber ber Kreusung erhebt sich ein hoher Thurm. Die Façaben bes Transfepts baben bie Anordnung wie die Borberfeite; die Galerien geben ringsum, wie die fich freugenden Rundbogenfriese, Die Kenster find hoch und rundbogig. Die Arcaben und Rreuggewölbe im Innern find fpigbogig. Die Saulen haben reich mit flachem Laubwert verzierte Bürfelcapitale, aber gothisch profilierte Dedplatten; die Blattverzierungen, obidon ber Reichnung nach romanifch, zeigen boch bas Bestreben nach Uebereinstimmung mit ber Natur: auch haben bie Borlaufer ber Gothit, bie Rnospencapitale, bereits hier Eingang gefunden.

<sup>\*)</sup> Abbilbung bet v. Often a. a. D. Taf. 7.

## 3. Toscana.

Baren im Rampf swifchen Altem und Neuem in Benebig bugantinische, in ber Lombarbei transalpinische Ginfluffe mehr ober weniger überwiegend gewesen, so ist in Toscana weber von ben einen, noch pon ben anbern viel nachzuweisen. Dennoch tann ich ber von Rugler ausgesprochenen Ansicht nicht beipflichten, baß bier bie Architektur "mit porguglichft entschiebenem Sinne an bas Rorbilb bes romifdedriftlichen Suftems antnimite, baffelbe feinen eigenthumlichen Gefegen gemäß auf eine höbere Stufe ber Durchbilbung ju führen und theils in glangend und reich entwidelter Formation, theils in möglichft claffifcher Reinheit und Klarbeit ju erneuen bemüht mar."\*) Im Gegentheil tritt ber Drang, felbftanbig etwas Neues ju ichaffen, in folder Starte bervor, bag man felbit bie Berletung ber allgemeingültigen architektonischen Gefete ber Statif und Symmetrie nicht scheute und nur im Formgefühl fich an bas Alte gebunden hielt, weil für ein neues nationales so wenig, als für eine neue nationale Sprache, bereits Krafte porbanden maren. Entichiebenes Losfagen von organischer Gestaltung bei Werken ber Baufunft, in Berbindung mit ungefättigter Luft an Glang und Bracht ber Gesammterscheinung; romanischer Trieb nach Reichthum und Mannichfaltigkeit ber Bergierungen, in Berbindung mit ftrengem Resthalten an ber antiken Ornamentik - ließen bier jene, wenigftens annahernbe Berfohnung zwischen Altem und Reuem, wie wir fie in Benebig und ber Lombarbei gefeben, nicht gu Stanbe tommen, fo bag bie Gegenfate unvermittelt ber nachfolgenben Beit überliefert wurden und bei allem Bestreben nach Schönheit und Bracht bie Disharmonie nicht überwanden, bis man endlich

<sup>\*)</sup> Rugler a. a. D. p. 48.

in völliger Berwerfung alles Romanischen und Romantischen und in der Rüdfehr zu den Ueberlieferungen des Alterthums die Mittel der Befriedigung des nationalen Kumstinnes fand.

Das hauptwerk romanischer Baukunft in Toscana finden wir auf bem Domplat in Bifa. Der Dom von Bifa\*) von ber jungen Republit als Dentmal eines großen, über Konig Roger pon Sicilien im A. 1063 erfochtenen Sieges erbaut. 1103 beendigt und 1118 burch Bapit Gelafius II. eingeweiht. Gin Blid auf biefes Unternehmen und barüber binaus auf bie Ruftanbe im übrigen Italien zeigt uns fogleich bie gefund aufblübende Kraft bes Bürgerthums und bes vor allen zu Kunftichopfungen berufenen und befähigten Boltsgeiftes. Wenn an anbern Orten bie Rrafte bes Bolfs in beflagensmertben Barteis fampfen fich aufrieben und bie Sieger nur auf Machterweiterung und Genuß bedacht maren; wenn bie Rirche felbft an ihrer bodften Stelle meift nur niebrige 3mede verfolgte; wenn bas Christenthum in ben Sanben fo vieler feiner Lehrer zu vertrodnen brobte: ba zeigte es bier auf bem Boben neuerwachter politischer Freiheit feine belebenbe, icopferifche Rraft, und ber bier verforperte Gebante: "Laft uns Gott bie Ehre unfere Sieges geben und ein Reichen unfere Dantes mit Aufbietung unferer beften Rrafte errichten!" hat felbst noch eine bobere Bebeutung und einen reichern und reinern Gehalt, als ber in ber S. Marcusfirche in Benedig verforverte Beidluß ber Benetigner, einem gestohlenen hochheiligen Leichnam ein murbiges Grabmal gu errichten.

lleber die Beit ber Erbauung bes Domes und seine Architelten enthält die Borberseite besselben urkundliche Anschriften

Mbbildung bei D'Agincourt a. a. D. Taf. 25 (32 f.) 64 (10) 67 (8)
 (23) 69 (29). — G. Anight, Taf. 37 f. — Chapup a. a. D. 1. 2. 3. 259.
 265. 279. — Sgl. Morrona, Pisa illustrata. — Grassi, descrizione di Pisa.

in lateinischer Sprache. Nach Kuglers Uebersetung\*) lautet die eine auf dem Grabstein des (wahrscheinlich) ersten Baumeisters Buschetto:

"Buschettus liegt bier, ber erfte ber ichaffenben Geifter, Größeren Ruhmes werth, als ber bulicifche Belb,

Bifden Manern mit trüglicher Lift fonf biefer Berberben,

Aber bon Benes Runft fcauft bu ben berrlichen Bau. Schwarz war bein Labprinth, o Dabalus, bas fie gepriefen,

Doch bes Buschettus Rubm frablt mit bem Lichte bes Doms. Sonber Gleichen erscheint von schneeigem Marmor ber Tempel, Den bes Buschettus Geift boch in Die Lufte getburmt...

Den bes Buschettus Geift boch in bie Lufte gethurmt... Auch bie Mar von ber Gulen unfaglicher Laft, bie er aufhob

Tief aus bem Grunde bes Meers tragt zu ben Sternen ben Mann... Die zu bewegen vermocht taum tausenb Jode ber Stiere, Die taum über bes Meers Boge getragen ber Kiel, —

Auf des Buschettus Bint, ein Bunber bem schanenden Auge, Mabchen, ju gehn geschaart, hoben im Spiele die Laft."

Der Bergleich mit Ulpffes aus Dulichium hatte nach dem Borgang von Bafari Biele veranlaßt, in Buschettus einen Griechen "aus Dulichium" zu sehen. Man tönnte in dem Namen ehre einen beutschen Anklang (Busch) wahrnehmen, sowie in dem des zweiten Baumeisters Rafan aldus, \*\*) dessen eine große Inschrift in der Höhe der Façaden gedenkt mit den Worten:

<sup>&#</sup>x27;) a. a. D. p. 50. Ich tenne das Original nicht vollftändig. Im Basari stehen nur die zwei lehten Disticka, die auf dem Stein deutlich zu lesen sind:

Quod vix mille boum possent juga iuncta movere, Et quod vix potuit per mare ferre ratis,

Buschetti nisu, quod erat mirabile visu,

Dena puellarum turba levavit onus.

Der Cav. del Borgo hat die sehr verletzte Inschrift herzustellen versucht; in der neuen sloventinischen Ausgabe Le Monnier sieht wenigstens das erste Distiction: Busketus jacet die qui motidus ingeniorum

Dulichio fertur prevaluisse duci.

<sup>\*\*)</sup> Es ift die Zeit numittelbar nach der Reihenfolge drutsfer Pähfte (f. p. 191 f.), eine Zeit, im welcher in Deutsfaland bereits die Dome von Hilbesheim, Trier, Speper u. f. w. erbaut worden waren. Ein Kainalonds war Operajo des Doms im 13. Jahrh. S. v. Rumohr, It. Forsch, II. p. 151.

Hoc opus eximium, tam mirum, tam pretiosum . . . . Rainaldus prudens operator et ipse

Magister constituit mire, solerter et ingeniose.

Die Gesammtanlage mit bem größten Theil ber Ausführung im

Innern burfte banach bem Buschettus gugufdreiben fein, bie iebenfalls fpatere, alangvolle Decoration bagegen bes Meuftern bem Rainalbus.

Sigenthumlich im Bergleich mit Allem, mas bis babin bie driffliche Baufunft in Italien hervorgebracht, großartig und icon ift ber Blan bes Domes, wie er von weittragenber Birtung auf bie fpatere italienifche Bautunft geblieben ift. Es ift eine fünfichiffige Bafilica mit breifchiffigem, weitauslabenbem Transfept und breifchiffigem Chorabichluß, mit je einer balbfreisrunden Abfis in Rorben und Guben bes Transfepte und in Often bes Chors, und einer Ruppel über ber Kreugung. Gine Rrypta fehlt! Die gange Lange von Beften nach Often beträgt 301 K. 8 B., die bes Transfepts 225 K. 9 B. Das Langhaus ift 101 F. 5 3. br. (bas Mittelichiff 41 F. 10 3. br., 104 R. 2 R. hoch), bas Transfept 53 R. 11 R. br. (fein Mittelfchiff 23 F. 9 3. br.). Diefer toloffale Bau fteht auf einer Unterlage, die feinen Umriß im Allgemeinen wiederholt, die Rreugform bes Planes aber ftarter ausbrudt und zu welcher ringgum 4 Stufen emporführen, Die, einer Inidrift an ber Gubwestede aufolae. von 1298-1300 ausgeführt worben find und wohl bie Beenbigung bes Dombaues bezeichnen. 40 monolithe Caulen von Granit (im Mittelichiff 31 F. 1 B., in ben Seitenichiffen 23 R. 10 R. hoch) theilen bas Lanahaus in 5 Schiffe; 24 Saulen gahlt bas Transfept (beibe Rahlen mit Ginichluß ber 4 ftarten Pfeiler, welche bie Ruppel tragen). Gaulen und Capitale find antifen Gebauben entnommen und großentheils wohl Siegsbeute. Die Seitenschiffe haben nicht bie gleichen

Breitenmaße unter fich: bas innere ber Rorbfeite ift beträchtlich ichmaler, ale bas entiprechenbe ber Gubfeite. Bon Gaule gu Saule find im Mittelichiff und Transfept Rundbogen, in ben Seiten Spigbogen gefchlagen, bie auf ftartem Abacus auffiben. Die Bafen ber Säulen haben bas attifche Brofil. Das Mittelfciff hat eine flache Dede, Die Seitenschiffe find mit Kreuggewölben gebedt. Heber ben Seitenschiffen ift eine Empore, bie gegen bas Innere mit Arcaben fich öffnet, bie burch bie gange Rirche geführt find und bie eine offene Dachruftung über fich haben. Die Bierung, über welcher die Ruppel errichtet ift, ift fein Quabrat, sonbern ein Parallelogramm, fo bag bie Ruppel feine freisrunde, fonbern eine elliptische Basis hat; und ba bie Seiten bes Tambours, auf bem fie ruht, von verschiebener Sobe find, fo neigt fie nach ber einen (und zwar ber füblichen) Seite. Die Bfeiler, welche in ber Breite bes Mittelichiffs und in ber Gefammtbreite bes Queridiffs auseinander fteben, find in erfterer burch hohe Spisbogen, im Querfcbiff burch eine von Saulen getragene und von ber Galerie burchbrochene Mauer verbunden. Das gange Innere ift an Banben, Pfeilern und Bogen mit Lagen von abwechselnb buntelgrunem und weißem Marmor befleibet. Un ber Außenseite ift ringsum eine große Bracht unb regellofe Bergierungeluft entfaltet. Das Mittelidiff bes Langhauses wie des Transsepts erhebt fich über die Abseiten und ist mit einem flachen Giebelbach bebedt; beibe Seitenschiffe bes Langhaufes, nörblich und füblich, haben ein gemeinfames Dach. Bis jum Gefims biefes Daches ift bie Außenseite in 2 Stodwerte getheilt, beren unteres Blenbarcaben, beren oberes Bilafter. mit horizontalem Gebalf verbunden, beden. In ben Bogenfelbern find rautenförmige Bergierungen in Mosait ober in Relief angebracht, bas Gange aber mit buntelgrunen und weißen Marmorstreifen bekleibet. An der Außenseite der Mittelschiffe

find wieder Blendarcaben angebracht. Bas min bier besonders auffallen muß, ift bie gefuchte Unregelmäßigkeit. Weber Fenfter noch Blenbarcaben haben gleiche Zwischenweiten, noch gleiche Größe. Die Bafis bes Langhaufes ift nicht horizontal, fonbern bilbet pon Weften nach Often eine Bogenlinie, beren bochfte Sobe unter bem zweiten Fenfter von Weften ber ift. Die bunfeln Marmorftreifen geben aber bamit nicht, und nicht unter fich parallel, sondern steigen bald höher und fallen bald steiler ab. Bang gegen ben Bang ber Streifen ift bie Gubfeite bes Langbaufes an ihrem Bestenbe niebriger, als am Oftenbe, Die Norbfeite aber wieber umgefehrt am Beftenbe hober, als am Oftenbe. In Folge bavon find Bogen und Bilafter von ungleicher Bobe. Da aber bie Mittelfciffwand ihre Arcaben unter fich gleich boch halt, felbft aber gegen Often an Sobe gunimmt, fo folgt, baß jene, bie im Weften faft an bas Gefims ftogen, am Dftenbe ein leeres Stud Mauer über fich baben. Die gleiche Unregelmäßigfeit ift auch am Transfept und Chorabichluß burchgeführt. Das Aeufere ber Abfis ift befonders ichon mit ftarfen Salbfäulen und reich verzierten Bogen und Bogenfelbern und einer Arcabengalerie ausgestattet; ein Schmud, ber fich auch an ber Raçabe wiederholt, wo über ahnlichen Arcaben, welche bie 3 runbbogigen Bortale einschließen, bie Arcabengalerien in 4 Stodwerfen fich mieberholen und somit bie gange Borberfeite wie eine burchbrochene Arbeit barftellen. Die Säulencapitäle forinthifder Ordnung, die Archivolten und Gesimfe und alle Ornamente überhaupt find mit foviel Gefchmad und Berftanbniß ber antiken Runft ausgeführt, bag man bie gang barode Regellofigfeit baneben und bie Gefchmadlofigfeit ber ju blogen Stumpfen verkleinerten Saulen an ber zweiten und vierten Racabengalerie ichmer begreift.\*) Doch ergeht fich biefer munberliche

<sup>\*)</sup> S. bie Abbilbung in meiner "Borfchule" p. 111.

Runftsinn noch weiter in ben Nebengebauben. - Das Battifterio S. Giopanni, mit Sulfe einer Collecte bei ben reichen Burgern Bifa's im 3. 1153 von bem Baumeifter Diotifalvi auf bem Domplag ber Weftfeite bes Doms gegenüber erbaut,\*) ift eine Rotunde, auf 3 fie ringe und parallel ihrer Umfaffungsmauer umgebenben Stufen rubend, von 93 F. inn. Dm. und 176 F. Sobe mit einem von 4 Bfeilern und 8 Gaulen umfranzten Mittelraume in beffen Mitte ber achtseitige Taufbrunnen fieht. Der mit Kreuggewölben bebectte Umgang bat eine Empore mit einer ichwerfälligen Pfeilergalerie über fich; ber Mittelraum ift mit einer hoben, tegelförmigen Ruppel überwölbt. Die Saulen mit ihren forinthischen Capitalen pon Marmor find von Granit und antif. Das Meufere hat ein Untergeschoß mit runbbogigen Blenbarcaben auf 20 ftarfen Salbfäulen, zwischen benen Fenster und Thuren angebracht find; bas Sauptportal mit vergierter Laibung; ein zweites Geichof mit einer leichten Blenbarcaben Balerie von Rundbogen mit Spikgiebeln und barüber eine hobe Krönung im frühen Spisbogenftpl. Das fast birnformig gestaltete Dach über ber Ruppel gebort einer fpatern Reit an. Das gange toloffale Gebaube ift nicht lothrecht gebaut, fonbern mit ftarter Reigung von Guben nach Norhen.

Mit fehr viel flatterer, entgegengesetter Reigung von Robben nach Siden sehen wir neben bem öftlichen Scho best Boms an bessen Subsette ben berühmten schiefen Thurm, ben Campanile von Via, \*\*) feben. Er ist 1174 von

<sup>3)</sup> Au einem Pilafter rechts am Eingang steht: MCLIII mense aug, undata fait hee Eelesia, unb bemessen gehörter: Dechtsalt magister huius operia. Die Bossenbung bes Baus seinem seiner seiter geit angugesören, da an der sibilisen Mauer der innem Galerte bie Inschrijt eingegowen sit. ADMCCLAXVIII edistant nich de novo.

<sup>\*\*)</sup> Abbildungen bei D'Agincourt a. a. D. febr ungentigenb; bei Cha:

Bilhelm von Innsbrud und Bonano von Bifa in culinbrifder Form auf einer Unterlage von 3 Stufen erbaut, im Gangen 142 F. hoch, mit 6 Arcaben - Galerien über bem Untergeschof, beffen Banbflache mit Blenbarcaben in ber Beife bes Doms und Baptifteriums belebt ift, und einem obern gurud's tretenben, aleichfalls enlindrifden Abichluß mit Blenbarcaben und einer Blattform. Die ftets von Neuem aufgeworfene Frage, ob ber Thurm absichtlich ichief gebaut ober burch Sentung in bie fchiefe Lage gekommen, follte eigentlich nur fo gestellt werben: Mit ber ichiefe Thurm in Bifa bis jum britten Stodwert abfichtlich ichief gebaut? benn von ba ab bis jum fünften lentt bie Richtungelinie von Guben nach Norben beutlich ein, und noch einmal von ber fünften gur fechiten, ben obern, noch mehr einlenkenben Abichluß (vom 3. 1350 und vom Architetten Tommaso Bisano) nicht gerechnet, so bag bie Mittellinie bes Thurmes feine gerabe, sonbern eine viermal gebrochene, bie Abweichung pon ber fentrechten nicht einfach mit 12 %. gu bezeichnen ift. Das um ben Thurm im Laufe ber Reit aufgebäufte Erbreich ift jest weggenommen, ber vielgeglieberte, aus Runbftaben, Sohltehlen und Platten gufammengefette Sodel mit ben Stufen barunter ift ausgegraben. Der horizontale Umfreis ber Ausgrabung veranschaulicht fehr beutlich bie Abweichung ber Parallellinien bes Sodels von ber Horizontale: man alaubt ben Thurm por fich im Umfinten begriffen gu feben! Wo mare mohl ber Baumeifter zu finden, ber ben Duth batte, auf folder burch einseitige Sentung bewirkten Unterlage von 3 Stodwerten noch 5 Stodwerte bis jur Sobe von 142 %, aufzurichten? Dufte er fich nicht fagen, bag mit jebem neugusgesetten Steine bie Laft

pup a. a. D. nicht bezeichnenb, ba er von ber Norbseite ausgenommen ift. Bei seiner Sentung von Norden nach Suben ift nur die Ausnahme von Westen ober Ofien wirklich belehrenb.

fich vermehren und beshalb bie begonnene Centung fortfeben muffe? Bas auch konnte mohl bie einseitige, gang gleichmäßige Sentung veranlagt haben, und wie mare es möglich gewesen, baß bie andere Seite ohne alle Befchabigung geblieben mare? Rach alle biefem und vornehmlich im Sinblid auf die am Dom und Baptifterium vielfach und gang ungweifelhaft bethätigte 216ficht, fich von ber Berrichaft ber architettonischen Gefete ber Bergangenheit loggufagen, biefer etwas verworrenen Runbgebung bes mittelalterlichen, romantifden Geifies, bin ich ber Unficht, baß ber Thurm in schiefer Richtung begonnen worden und gugleich bie bas Gelingen bes Bagftude fichernben Funbamente erhalten habe, jebenfalls eines geringern Bagftude als jenes gewesen mare, auf einen fo gefuntenen Bau neue Laften gu feten. Auch barf man nicht außer Acht laffen, bag ber ichiefen Thürme in Italien mehre find und bak Torre d'Afinella und Garifenda ju Bologna ichon 1109 und 1110 erbaut worben.

Ulchigens muß doch himugefigit werben, daß eine Augruppe, wie bleie Pisaner, zu der alsbald noch das Campo lanto gesigt wird, isoliert auf einem freien, nur von sern mit Säusern ungebenen grünen Blahe, namentlich wenn die untergebende Sonne die Marmorfelder vergolder, einem Gindral macht, wie schwertlich irgand eine andere Baugruppe auf Erben.

Der hier besolgte Baustyl wurde junächst für mehre kleinere Kirchen in Kiss maßgebend, an benen namentlich die wechselnden Marmoriterien, die Blenbarcaben nit den Berzierungsrauten in den Bogenschern, die Bortale mit den veichversierten Architeraben, darüber die Arcadengalerien übereinander, del Bewahrung der bestilltenartigen Anordnung des Jamern herrorteten. Dahin gehören die Kirchen S. Frebiano, S. Pietrino, S. Martino, S. Bietro in vincoli, vornehmlich

aber S. Baolo Ripa b'arno, eine breifchiffige Bafilica mit Transfept, halbfreisrunder Chornische und Ruppel über ber Rreugung, 2 mal 5 antife Caulen und 2 vieredte Bfeiler theilen bas Langbaus in 3 Schiffe, bie fammtlich offene Dachruftung haben. Die Capitale find forinthifierend, bie Bafen attifch. Die Saulen, auch bie 4 Pfeiler ber Rreugung find burch Rundboaen verbunden, nur ber (höhere) Triumphbogen ift fpigbogig. Die halbfreisrund abgeschloffenen Fenfter find eng und hoch. Die Kacabe hat 3 Arcabengalerien übereinander mit in Korm und Starte fehr verschiebenen Saulen, im Untergeschof bie üblichen, halbfreisrunden Blenbarcaben, beren mittelfte, höher als bie anbern, einen Bogen in Sufeisenform einschließt, ber auf Bilafterftuden auffitt, Die ein Gefime nebit Architrap gur Unterlage haben. Bei ben Ornamenten zeigt fich Befanntichaft mit normannifder Architeftur. Un ben Geiten find bie Blenbarcaben fortgefett; ber Chorabichluß hat einen Giebel mit Gaulden ausgefett. - 3m Garten binter bem Chor fieht eine Capelle mit achtediger Grunbform und achtediger, maffiver Dachppramibe. einem halbkreisrund überspannten Eingang, ahnlichen, jedoch breitheiligen Fenftern mit fleinen Gaulen und einer runben Deffnung im Bogenfries, und bem Runbbogenfries unter bem Dachgesims; wie es icheint eine Grabcavelle pom Anfang bes 13. Jahrhunderts.

Noch aus dem 12. Jahrhundert, und zwar vom Erbauer des Baptisteriums, Diotifalvi, ist Can Sepolcro in Pisa, eine Heiligegrade-Capelle, auf achtecliger Grundlage. Der Mittelraum wird von 8 großen und hohen, treuziörmigen, von glatten Spihdogen verbundenen Pfeilern umschlossen und ist mit einer Kuppel gedect. Im Tambour und im Umgang sind kleine halbereitstunde Fenster angebracht. Der Bogen des Eingangs hat ein lorintsfiserendes Vlattornament und ruht auf Löwen. — Am Ge-

bäube ist bie Inschrift eingegraben: Huius operis fabricator Ds te salvet nominatur.

Bon besonderer Bedeutung für die toscanische Baugeschichte biefer Beit find viele Rirchen in Lucca. Bunadit tommt bier eine Angabl fleiner Rirchen in Betracht, bei benen im Gegenfat gegen ben herrschenden Styl eine an die Antike reichende Ginfachbeit und eine mobitbuende Sarmonie ber Berbaltniffe angeftrebt wird. Die Anlage ift bafilikenartig, wie gewöhnlich; eigenthumlich aber ift bie Gintheilung ber ichmudlofen, boch ichonen Kacabe mit fleinen, engen Kenftern, fo bag bie Mauermaffe überwiegt: bas Bortal mit boppeltem Architrap ober Befime und bem fomit überhöhten Salbfreisbogen, beibes mit außerft volltommenen, im rein antiten Styl gezeichneten Bergierungen. Das Dach ift flach und bemgemäß ber Giebel ber Façabe, von ber er burch tein Sorizontalgefims getrennt ift und in welchem fich meift eine griechisch-freugformige Deffnung finbet. Das Material find weiße Marmorougbern, ohne vielen Mörtel aufammengelegt, burch ichmalere Streifen, abwechielnb ichwara und weiß, unterbrochen. Dabin gehören S. Aleifanbro mit antifen Saulen und Cavitalen, die mabriceinlich noch bem Bau bes 11. Sahrhunderts angehören; G. Calvatore mit gwei Eingangen, aus bem 12. Jahrhundert. Undere fleine Rirchen ber Reit haben fich im 13. Jahrhundert an ber Borberfeite mit ben beliebten Arcaden . Galerien herausgeputt, fo G. Giulia, S. Maria Forisportam, G. Bietro Comalbi, GG. Bincengo eb Anaftafio, G. Giovanni mit bem Battifterio 2c. Bon ben großen Rirden hat G. Frebiano") ben Galerienschmud an ber Facabe und bem Chor erhalten, aber mit Architraven anftatt ber Bogen. In ausschweifenbfier Beise

<sup>\*)</sup> Abbifbung bei G. Anight, 16.

ist das System bei S. Michele') durchgeführt, wo der obere Möschülg der Façade mit einer Mauer in ganzer Breite des Mittelschisse und mit 2 Arcadengalerien frei über den First des Mitteldaches emporragt, so daß er mit eisennen Stangen an biesem befestigt werden mußte. Die Arcadengalerien befolgen das hässtiche System, der Dachtinie sich zu bequenen und somit gegen beide Seiten von der Mitte aus immer niedriger zu werden und immer kleinere Säulen zu haden. Dazu kommt ein zweiter Misgriff, die Arcaden so zu ordnen, daß nicht ein Bogen, sondern eine Säule die Mitte bilbet, was besonders wurter dem Giebel umangenehm auffällt. Uedrigens sis de bieser Kriche der Verstudg gemacht, den Slodenthurm in ummitteldare Verstündung mit ihr zu bringen, indem er über dem süblichen Transsept aufgedaut ist, über welches er sich mit 4 viereckigen Stockwerten und einer Kinnenbekrömung erhebt.

Die aniehnlichte Kirche zu Lucca ist S Nartino,"") dem Echtypatron der Stabt gewidnet, vom Bischof Ansichnus Badagius, dem nachmaligen Kopfi Alexander II. "") im 3. 1060 gegründet und 1070 eingeweißt mit einer Façade von 1204, als deren Baumestier die Inichtift einer Rolle in der Honleit Figur, neben der letten Säule der Galerie rechts, Guidett diehnt.) Die Kirche ist dereichtiffig, mit vortretendem zweischiffigem Transsept, halbtreisrundem Chorabschluß, Rundbogenwölbungen (einen 1308 hinzgefügten Spikbogen ausgenommen) und einer ornament und figurenreichen Vorhalle an der Weistiete, nehr Arcadengalerten darüber.

<sup>\*)</sup> Abbilbung bei G. Anight II, 14.

<sup>\*\*)</sup> Abbishung bei Grueber a. a. D. I. 5. Chapup a. a. D. 216. 295.
\*\*\*) Nach einer vorhandenen Inschrift: Mille que sex denis templum fundamine iacto lustro sub bino sacrum stat fine peracto.

<sup>†)</sup> Condidit electi tam pulcras dextra Guidetti MCCIV.

Auch nach Corfica soll sich bieser romanisch-toscanische Styl verpstanzt haben.\*\*\*)

Die Monumente von Florenz zeigen ben toscanisch-romanischen Styl in etwas abweichenber Weise. Sier gewinnt ber nationale Formensum über die romantischen Reigungen das Uebergewicht, und namentlich wird der Wilfür nicht so freies Spiel mit architektonischen Gesehn gelassen.

Der noch alljägrlich mit großen Festläckeiten geseierte Schuspatron von Florenz ist der Täuster Johannes; ihm war die Hauptlirche gewidmet, die indeh dieß ihr Borrecht zu Anstang des 12. Jahrhunderts an die hinter ihr siehende Kitche S. Reparata abgab, welche ihrerseits zu Eude des 13. Jahrhunderts

<sup>\*)</sup> Abbilbung bei Gailhabaud, l'arch. du V-XVII siècle, 96.

<sup>\*\*)</sup> Abbilbung bei G. Rnight 32. II. 17.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Rugler a. a. D. H. d. 56, ber sich auf P. Mérimée, notes d'un voyage en Corse berust.

bem jegigen Dome mich. Die Rirche bes Täufers aber permanbelte fich in bas Baptifterium, wie es noch fteht. Sichere Rachrichten über ben Beginn bes Baues fehlen;\*) allein mas man früher über feinen romifden, bann Iongobarbifden Urfprung angenommen, ift von ber Baugeschichte aufgegeben und trifft wenigstens nicht bas gegenwärtige Gebaube, bas im Laufe bes 11. Nahrhunderte entstanden und pollendet zu fein icheint. ba um 1150 bie Laterne auf feine Ruppel aufgeset worben. \*\*) Der Grundplan ift ein Achted von 78 K. im Dm. Un jeber Seite fteben 2 Saulen forinthischer ober compositer Orbnung amifchen 2 gleichverzierten Bfeilern, abnlich wie beim Bantheon in Rom, bas man mahricheinlich als Borbild ber Anordnung im Auge gehabt bat, und tragen über einem borizontalen Gebalt eine Galerie mit 3 rundbogig überspannten Doppelöffnungen amischen 4 Bilaftern an jeder Seite, die wiederum ein horigontales Gebalt tragen nebit einem niebrigen Mauerftud mit Kenftern, über welchem mit 8 Seiten bie Ruppel fich bis gegen 103 F. boch fteil erhebt. Die Gaulen find antit und pon ungleicher Lange und Starte. - Am Neukern muß vor Allem ber Wiberfpruch bes ziemlich flachen Daches mit bem fehr hoben innern Ruppelgemolbe auffallen, ber bie Rolge ber über bie Bobe ber innern Umfaffungemauer in 3 Stodwerten emporgeführten außern ift. Das gange Meußere ift in üblicher Beife mit periciebenfarbigem Marmor betleibet, jeboch nicht in Streifen. fonbern nach geometrischen Figuren zwischen Bilaftern, bie im untern und oberften Stodwert horizontal, im mittlern burch Bogen verbunden find, eine Arbeit, die mit ziemlicher Sicherheit ber zweiten Salfte bes 12. Jahrhunderts zugeschrieben wird,

\*\*) Rugler a. a. D. II. p. 58.

<sup>\*)</sup> Bzi. Richa, le chiese fiorentine T. V. u. VI. — Abbifbung bei D'Agincourt a. a. O. Taf. 63 (11. 12.) — G. Knight, Taf. 10.

maßsend Bajari sie ohne allen Grund bem Arnoss, bem um 100 Jaser jüngern ersten Baumeister bes Domes, gugeschrieben hat. Das Baptisterium hat 3 Bortale sin Morben, Süben und Osten). Das öftliche Portal ist bei ber Umwandlung ber Ktrög in ein Baptisterium entstanden und dassir an die Westleite eine rechtwinkelige Absis mit dem dasin verlegten Hauptaltar erbaut worden.

Neben bem Baptifterium muß als bas bierbergebörige bebeutenbfte Baubentmal bie Rirche G. Diniato ba Monte bei Floreng genannt werben. \*\*) Das fehr alterthumliche Aussehen biefer Kirche hat bis vor Kurgem bie Angabe bes Bafari u. A. \*\*\*) aufrecht erhalten, fie fei im 3. 1013 mit Unterftugung von Raifer Beinrich und Runigunde erbaut worben. Die Geschichte ber Baufunft verwirft aus innern Grunden biefe Meinung, +) ba bie architektonische Durchbilbung, wie fie in G. Miniato gu Tage tritt, ju jener Frubzeit nicht ftimmt. Es ift eine breischiffige Bafilica ohne Transfept, mit weit in bas Langhaus portretenber hober Rrupta und einem beghalb febr boben Chorraum mit halbfreisrunder Abfis. Der gange innere Raum, 157 R. I., 66 1/2 R. br. (bas Mittelfdiff 31 1/4 R. br.), ift in 3 Felber getheilt, die bas Quabrat in ber Längenrichtung etwas überschreiten; 3 mal 2 weiße Gaulen wechseln mit 2 mal 2 graugrünen Pfeilern, die aus ie 4 Halbfaulen zusammengesett und fo eingerigt find, als bestanben fie aus einzelnen Studen, haben

<sup>\*)</sup> Bajari, D. A. I. p. 74. Er hat bafür keine andere Quelle, als bie Bemerkung bes Gios. Billani, eines florentinischen Geschichtsschreibers am Arnolfo's Zeit (Lib. VIII. e. 3), die biefem aber nur eine Restauration ber Pilafter puschreibt.

<sup>\*\*)</sup> Abbildung bei D'Agincourt, Taf. 25 (20—28). — G. Knight, Taf. 33. 34. — Gailhasand, Denfin. b. Baut. II, 44. 45.

<sup>\*\*\*)</sup> Bajari, D. M. I. p. 36. — Manni, Dom., Sigilli Tom. IX. p. 107. Descrizione della chiesa di S. Miniato.

<sup>†)</sup> Burdharbt, Cicerone G. 101.

antife ober forinthifferenbe Capitale ber Baugeit mit ftarfen Dedplatten und attifchen Bafen nebft Blintben. Die von Caule 311 Saule und Afeiler geichlagenen Bogen haben eine feine Gliederung, wie auch das barüberhin geführte horizontale Gefime. Die innern Salbfäulen ber Bfeiler find über bie Bogen bis zum Gefims emporgeführt und bienen großen, über bas Mitteliciff gefprengten Bogen gum Stutpuntt, bas außerbem offne Dachruftung hat. - Ueber wenige Stufen fteigt man gur fiebenfchiffigen Krypta binab, die gegen die Kirche offen, auf 36 Saulen ihre Kreusgewölbe tragt. Aus jebem Seitenschiff führen 16 Stufen jum Chor hinauf. Da bie Anordnung ber Caulen und Bfeiler in Betreff ihrer Starte und ihres obern Abichluffes auf biefe Erhöhung teine Rückficht genommen hat, biefelben vielniehr durch den Außboden des Chors bis zum Außboden der Rrnpta burchgeführt find, fo baben fie bier oben ein viel gu furges Berhaltnig bes Durchmeffers jur Sobe. In ber Band ber Mbfis find 5 halbfreisrunde Blendarcaben mit porgefesten ichlanten Säulen angebracht; barin find rechtwinfelige Rifchen mit burchicheinenden Alabaftermanben eingefügt. Die Seitenfchiffe bes Chors fcliegen im rechten Winkel. Die Chorfchranken, mit ber zur Rechten anftogenben, von ihnen und von 2 Säulen getragenen Kanzel mit feingusgegrbeiteten Marmor- und mufivifchen Ornamenten, jum Theil febr im antifen Stol, ftammen pom Anfang bes 13. Nahrhunderts und burften gang gleichzeitig fein mit bem mofaicierten Fußboben ber Rirche, ber bie Sahrgabl 1207 tragt. - Die Facabe, beren Baugeit man früher von ber ber Rirche getrennt, ift boch mit ihr gang aus Ginem Guf. Bei ihr tritt ein ftrenger architektonischer Sinn mit Rlarbeit immetrischer Anordnung beutlich bervor. Das Wechselsviel von grünen und weißen Marmorplatten ift benutt, um mancherlei geometrifche Figuren, Quabrate, Oblonge, Dreiede, Birtel 2c.

bervorzubringen. 5 Blendarcaben von 6 romifch forinthischen, cannelierten Salbfaulen getragen, nehmen bas Untergeschoß ein. Durch die mittelste und bie beiben außersten führen bie rechtwinkelig abgeschloffenen Gingange; bie anbern beiben haben gleichhohe fenfter- und nifdenartige Rullungen. Gin breiter Fries gieht fich über bie gange Facabe und fiber ihm erhebt fich. ohne Berbindung mit bem Untergeschoft, gleich einem fleinen Tempel, Die Borberfeite bes bie Ceitenschiffe überragenben Mittelichiffs. 4 Bilafter antifromischer Art tragen bas Gefims und ichließen in ber Mitte ein rechtwinkeliges Tenfter mit flachbreiedigem Siebel und Salbfaulen, fowie einem gleichzeitigen Mofgifbild barüber, ju beiben Seiten aber je ein Rab und 2 Barallelogramme in buntem Marmor ein. Ueber bem Gefims ichließt ein flacher Giebel ab. bat aber noch eine fleine Blenbarcaben - Galerie zwischen fich und bem Gefims. Die beiben rechten Winkel amiichen bem Ober- und bem Untergeschoft füllen an jeber Seite ein rechtwinkeliges Dreied aus, beffen Sypothenufe ber Dachlinie ber Seitenschiffe folgt. - Rirche und Rirchhof find jest Begrabnifplat.

In biefelbe Zeit gehört die Apoftel kirche, eine dreifchiffige Bastilia mit Altarnischen an jedem Joch der Seitenschiffe, haldereisrunder Absis, 2 mal 6 Säulen mit theilweis antiken, römisch storinthischen Capitalen, attischen Basien und niedrigen Plinthen; jeder Säule gegenüber ein Pilaster von gleicher Jorm. Die Deck war ursprünglich flach; die Seitennischen lints sind tiefer als die entgegengesetzen. In der Jazade Blendarcaden und wechschen Varmorttreisen.

Dieselben architettonischen Merkmale zeigt auch die kleine Kirche ber Babia auf bem Wege nach Fiesole; sie ist einschiffig mit Transsept und Seitennischen; ein Theil nur ber Façabe hat die übliche Marmorbekleibung, 3 Blendarcaben 2c. ganz in der Weise von S. Miniato und Degli Apostoli.

Much den Dom von Prato muß man hierher rechnen, eine breischiffige Basilica mit 2 mal 6 fehr starten Säulen, mit Querschiff und rechnwinkeligem Chorichluß. Pfeiler, Säulen und Bogen sind von abwechselnd schwarzen und weißen Maxmorkitäden zusammengelett.

## 4. Rom und ber Rirchenftaat.

Beim hinblid auf die geschichtlichen Ereignisse und culturhistorischen Zustände im Kirchentaut können wir auf bedeutende Kunstbentmale der Zeit nicht wohl rechnen. Im Bom selbst ist wenig geschäffen worden und den Bauten außerhalb sehlt ein einheitliches Gepräge, so daß wir bald an Bygang, bald an die Lombarbei und Toscana, auch wohl an Sübitalien erimert werden.

Alls ein Denkmal ber Berwirrung und Berwilberung von Begriffen und Borfellungen jener ziet sieht in Kom noch der Reit eines Wohnspaufes, Acal ab it eres dernzie" (auch jadelbafter Beise Casa di Alleto genannt\*), ursprünglich ein beschieber Thermbau auß Backseinen vom Ansang des 11. Jahrunderts, bessen tahle Rauern mit willtürlich zusammengestellten Fragmenten antiter Baukunst ohne den mitwesten Berstand aufgeputs sind. Ueber der von Haftstellen Ergamenten antiter Baukunst ohne den mitwesten Berstand aufgeputs sind. Ueber der von Kachstau und Fries des Gehälts verschwinden vor dem weitvorsprüngenden Gesims, eine Anordnung, die sich verinander wiederhollt, wobei das vorsprüngenden Gehält immer durch Fragstein gegelaten wird. Laubwert, allerband Ventighen, und Ediersquien, alles antite Maximortiade,

<sup>\*)</sup> Abbilbung bei D'Agincourt Taf. 34. Bgl. Bunfen, Befdreibung Rome III. p. 391.

sind ofine Ordnung zu biesen Gestünsten zusammengefugt. Ueber bem britten Gesins, am Godel der Brustinecht, sieht man antite Marmorrofen. Der Gründer des Hausses war, nach der noch erhaltenen Inschrift, Micolaus, der Sohn des Erescentius, jenes berühnten Empörers gegen die taisetliche Oberherrichget Duto's III., den diese vor der Engelsburg, in der er sich seigliese hatte, als Hochevertätzer hatte aufhängen lassen. Die Inschrift aber besagt: "Micolaus der Große, der Erste von den Ersten flammend, erbaute dieses himmelhohe Faus, micht aus eitler Ruhmebegier, sondern um Romas alten Glanz zu erneuern." Freilich ein sehr misglückter Bersuch)

Der Ungunft ber Beiten ungeachtet fab boch Rom ein grofes Bauwerf entstehen. Die Geschichte ber Kirche G. Clemente ift noch nicht völlig aufgeklart; ba aber bie Wandmalereien in ber jest unterirbischen Rirche nicht weiter, als ins 9. Jahrhundert reichen, fo ift wohl die Annahme eines Neubaues gerechtfertigt, wie wohlerhalten auch die Unterfirche fich zeigt. Demnach ift bie Rirche, wie fie (mit Ausnahme von Reftaurationen und Ruthaten bes 15. und 18. Jahrhunderts) gegenwärtig bafteht, als ein Wert vom Unfang bes 12. Jahrhunderts angufeben, unter bem Bresbnter Anaftaffus (1099-1118) errichtet. Jebenfalls muß bie Infdrift, bie fich auf bem Bifchofftubl befindet,") auf bas gange Bresbyterium nebft ben Mofaiten ber Tribune bezogen werben, ba baffelbe erhöht ift und bie Saulen, die in ber Flucht bes Mittelfchiffs fteben, auf 3 F. Bobe ummauert hat. Der von 3 Seiten mit Schranken umgebene Chor nebit ben beiben Rangeln (für Evangelium und Epiftel) icheint noch einem altern Bau anzugehören; wenigstens ift bie Arbeit baran rober, als am Bresbuterium, bas von bem-

<sup>\*)</sup> Anastasius Presbyter S. Clementis hoc opus fecit. Abbitdung bei Gutensohn a. a. D. Tas. 32—34.

sielben durch einen ungefähr 5 % breiten Zwischernaum und vonbem Langhaus überhaupt durch eine mannshohe Schranfe getrennt ist. In der Mitte des Presdyteriums sieht der Mitar
unter einem auf 4 weißen Marmorfäulen ruhenden Zadernatel;
das Sacramenthäuschen am Pfeiler rechts ist vom Jahr 1290Der Nitschrituf des Analasius ist vom weißem Marmor und
lieht auf 4 Stufen; seine Sipplatte ist — wie sast alles Architettonische in der Kriche — aus antiten Fragmenten ohne Kahl
ussammengeleit. Tas Ganze mach in Serbindung mit den
Moiaifen der Absis einen im Ganzen würdigern Sindrud, als
andere gleichzeitig in Nom und seiner Umgedung ausgeführte
Paumerke

Der Porticus von S. Lorenzo vor bem Thor, unter Honorius III. 1216 erbaut; einzelne Keste ber von Pacifacis II. im Jahre 1111 neuerbauten Kirche Se. Quattro Coronati und hie und da einige Keine Bauveränderungen gehören in dies Zeit. Am meisten hat die Kirche Se. Giovannie Paolo im Garten der Passonisten romanischen Antlang, namentlich mit ihrer Arcadengaletie um den äußern Chorabschluß aus dem 13. Zahrhundert.

Wir haben gefehen, wie bei dem immer tiefern Verfallmoralligher wie phylischer Kräfte die Klöster in Jatalien, vonnehmildh in Kom Justuchstätten wurden für das aus den Stürmen der Welt sich rettende Leben und wie hier von wenigen
gotterstütten Seelen das Saamenstorn des Goangeltums treulich
bewahrt und gepslegt wurde; gleicherweise sinden wir gerade in
Klöstern aus dieser tritben Zeit Denfmale höchst erfreulicher
Kunstleistungen: das sind die J. Kreuzzgänge, offine um die
Klostergärten gelegte Hallen. Schon der Klosterhof von S. Lorenzo vor den Mauern, auß dem 12. Jahrhundert, gehört
zu den höhönern Anlagen der Att, aber von ganz besonders

malerifden Reisen find bie Rlofterbofe von S. Baolo und vom Lateran.\*) Das Berbienft, ber verarmten Reit neue Gaben ber Schönheit bargebracht ju baben, gehort ber romifchen Rünftlerfamilie ber Cosmaten, \*\*) auf bie wir bei Belegenheit ber Bilbnerei und Malerei gurudfommen werben, burch welche ju Enbe bes 12. und ju Anfang bes 13. Jahrhunberte viele Altare, Chorichranten, Ambonen, Oftertergen 2c. mit mufivifchen Ornamenten ausgestattet murben. Bu ihnen (vielleicht nur als Schuler) gehören bie beiben Runftler Betrus und Robannes. bie fich felbft als bie Urheber bes Rlofterhofe von G. Baolo uennen, ber pon 1193 bis 1241 erbaut worben. Er gehört mit bem bes Laterans, ber muthmaßlich benfelben Runftlern feine Entstehung verbanft, ju ben reigenbiten Dentmalen italienifchromanischer Baufunft. Der vieredte Garten hat einen nach bemfelben offnen, gewölbten Umgang. Auf ber Mauerbruftung, bie ben Garten einschließt, fteben (an ber furgern Seite 5, an ber langern 6) Bfeiler mit Borlagen und swifden ihnen immer 4 nach ber Mauerbide gefoppelte Saulenpaare, bie burch Rundbogen verbunden, die Mauern ber obern Klosterräume tragen, von benen fie burch ein vielgegliedertes Gebalf gefonbert finb. Die Gaulen von febr ichlanten Berhaltniffen, abwechselnb glatt, canneliert, gewunden, aus Doppelftaben gebreht, haben attifche (oft verdoppelte) Bafen, forinthische und forinthisierenbe Capitale gierlichfter Form; bie Bogen find fein gegliebert, ftellenweis mit geometrifden Riguren und Bandverfdlingungen mufivifd vergiert, wie ber Fries über ihnen; bas mit Bflangenornamenten,

<sup>\*)</sup> Abbisdung bei D'Agincourt T. 30 ff. Gailhabaub a. a. D. Lief. 53.

<sup>\*\*)</sup> S. Bitte im Lunfiblatt v. 1825 p. 41. C. Promis, notizie epigrafiche degli artefici marmorarii romani dal secolo X—XV. — Save im Lunfiblatt 1839.

Löwenköpien u. A. relisierte Gesims ruht auf Tragsteinen rein antikter Form. Regekrechte Ordnung, sirenge Symmetrie, wohlchuende Harmonie bei aller Mannichfaltigkeit der Formen und der Kracht und dem Reichtstum der Berşterungen beherrschen das Ganze und geben ihm ein höchst malerisches Gepräge, wie sie es zu einem der annehmlichsten Kubepläte in dem Getreiber Weltsauptstad machen. — Dasselbe gilt, wie dereichse geigt, von dem gleichzeitigen Klosterbos des Laterans, der sich von dem der Kulage in rein quadratischer Form unterscheibet; nicht minder auch von dem Klosterhof von S. Scholastica in Subiaco, urtundlich von dem Klosterhof von S. Scholastica in Subiaco, urtundlich von dem Gesmaten 1235 erdaut.

Außerhald Roms ist das hierhergehörige bedeutendste Gedäude des (espenaligen) Kirchenstaaks, der Dom von Ancona, wahrichenlich von 1097 dis 1128 erdaut, 1159 vollendet, mit Jusisen aus dem 13. Jahrhundert, welche lettere vielleicht die Angade des Basari veranlast haben, daß das ganze Gedäude in Wert des Aragheritone von Arezzo fei. "O Es ist eine dreifchiffige Kirche mit derichiffigen Transsept auf der Grundlage des griechischen Kreuzes (mit dem hater Jusis eines rechtwinkligen Chorabischusses) mit einer Krypta an der Kord winkleigen Chorabischusses die mier Krypta and der Kord winkleigen Chorabischusses die der her Schöden der über der Scholiere der Kreuzung, von 4 kreuzsörmigen Keilern getragen, die in Korden, Siden und Verlein je 2 mal 3 enggestellte Säulen neben sich haben. Die Sällen haben Capitäle von antiksiserend instiger oder com-

<sup>\*)</sup> Abbilbung bei D'Agincourt Taf. 25 (35—39), 67 (10), 68 (21), 69 (28). G. Anight, II, i. Chapuy, Italie monumentale et pittoresque pl. 36.

<sup>\*\*)</sup> S. S. Rnight a. a. D. — Basari, D. Ausg. I. p. 130. Ausg. Le Monnier I. p. 308. — Ricci, memorie storiche delle arti e degli artisti della Marca d'Ancona.

positer Form, die Kuppel ist gerippt, die Bogen, die sie tragen, sind spissogig, wie denn auch außen am Tambour spissogige Mauerblenden angebracht sind. Sonst herricht an der äußern vor und nur die Jalle vor dem haut Lessinen und Kundbogen vor und nur die Halle vor dem Hauptportal ist im gothischen Styl und aus späterer Zeit.

Soll ich noch an einige Baubentmale der Zeit und Gegend erinnern, so müßte ich das schöne Knundbogen-Vortal am Dom von Fuligno anführen; auch den Dom von Spoleto, der gegen Ende das 12. Jahrhunderts vollendet war; den Dom von Affisi mit seiner Arppta von 1028; die Doppellitche Sklaviano in Montefiascone von 1030; ein Betipiel von dioluter Verhottung aller Symmetrie mit großen und kleinen, Haldereis- und Spisdogen durcheinander.") — S. Lorenzo und S. Angelo in Spada in Viterbo, eine Sallendaflika mit romantisch-phantastischen Agliene Capitälen; S. Maria die Capitalio in Corneto,") 1121 gegründet, 1208 geweißt; u. a. m.

Bon besonders seiner Ausführung der Details sind die bei den Kirchen S. Pietro und S. Maria zu Toscanella, ") letiece 1206 geweißt; Säulen, Bogen, Gesimse entsched romanischen Styls; an der Façade ein etwas vortretendes Portal mit gegliederter Ladbung und Bogendildung, ein Nadhensterduste; die S. Bietro im schönere Ausstährung) eine Auchengalerie mit Consolengesims über dem Portal, ein reicher decrietes Audhensier, Blendarcaden mit schanfen Säulen zu beiben Seiten.

<sup>\*)</sup> Abbildung bei D'Agincourt Taf. 36 (14. 15). Meine "Borfchule"

<sup>\*\*)</sup> Abbildung bei G. Knight I, 36, 12. II, 16. Gailhaband, Dentm. b. Bant. 31.

#### . Unteritalien und Sicilien.

Wenn wir in Apulien, Calabrien, Campanien und Sicilien auf die Reugen einer ichon febr fruhreitig entwickelten Runftthatigfeit ftogen, jo wird une bieg nicht wundernehmen, jobald wir uns erinnern, baß bier griechtiche Berrichaft fich langer als im übrigen Stalien erhalten; bag an bie Stelle ber Bngantiner bas phantafievolle Bolf ber Araber trat; banach von ben thatenluftigen Normannen abgelöft wurde, bis bie Sobenftaufen bie weit vorangeschrittene beutsche Bilbung babin trugen : aber ebenfowenig rathfelhaft ift es, bag von ba, namentlich von Sicilien, auf bas übrige Atalien nur eine ichwache Rückwirkung fichtbar ift, ba bei bem Bufammenwirten ber genannten Culturelemente bort gerabe bas national sitalienische (antife) nur in geringem Maße vertreten ift. Inzwischen ift bie Bafiliten - Anlage mit ober ohne Transfept, mit ober ohne Kuppel, pornehmlich mit febr geräumigen Krupten, für bas Kirchengebäube porberrichend geblieben. Bei ber Bahl architeftonischer Formen, Glieberungen und Bergierungen machen sich byzantinische, grabische, normannifche und beutsche Ginfluffe geltend und zwar nicht nacheinander. fondern großentheils gleichzeitig, wie benn gerade unter Roger II. und Friedrich II. arabifche und byzantinische Künstler sehr beichaftigt gemefen find. Auch burch ben Abt Defiberius pon Montecaffino, nachmaligen Bapft Bictor III., murben bygantinische und saracenische Künftler nach Italien gezogen, um bie von ihm im 3. 1066 neuerbaute Rirche feines Rlofters mufivifch auszuschmuden und bie italienische Runft aus ihrem Tobesichlaf ju weden. Er ließ Erzthüren für die Rirche aus Conftantinopel tommen, gab bem Altar eine Bala mit Emaillemalereien (Beichichten bes S. Benebict), erbaute einen Rreuggang nebft bem Capitelfaal und erwies fich überhaupt als einen warmen Runstfreund, in welchem Bestreben auch sein Nachfolger, ber Abt Obalricus, benfelben Gifer zeigte.

Cehr bebeutenbe Baubentmale ber Zeit haben fich in Apulien \*) erhalten, vornehmlich Gaulenbafiliten mit ftart vortretendem Transfept, oft mit unmittelbar baranftogenden Absiden. S. Niccolo gu Bari, \*\*) 1097 vollenbet. 1103 eingeweißt. breifchiffig, mit Gaulen ohne Bafen, verfchieben an Sobe und Stärke, mit riefigen Auffaben über forintbifden Capitalen. In ber Mitte zwischen ben Säulen fteben, mahrscheinlich in Folge einer fpatern Unordnung, Pfeiler mit Salbfaulen, vor einigen ber Saulen eine anbere freie Saule, von benen, ju größerer Siderheit ber Banbe, Bogen über bas Mittelichiff geichlagen find, an beffen Obermanbe eine Arcabengalerie in ber Sobe biefer Bogen angebracht ift. Die halbfreisrunde Abfis liegt in einem rechtwinkeligen Abichluß. Die Arnpta ift groß und weit, hat 9 Schiffe mit 26 Saulen fpatromanischen Stole. Das Tabernatel über bem Altar ift vom Abt Guftafius, ber von 1105 bis 1123 regierte. Die Leffinen an ber Façabe fteigen von ftarten Säulen auf; bie Säulen bes Portals fichen auf Lomen und werben fammt biefen von Confolen getragen. - Der Dom gu Bari vom 3. 1034 (nach verschiebenen Reftaurationen neugeweiht 1292) ift eine Basilica mit Transsept und Ruppel. außen mit Blenbarcaben, fleinen Säulengalerien barüber und mit Arcabenfenstern, basu einem reichumrahmten Chorfenster, an

<sup>\*)</sup> Des Sauptwert jur Seuntniß berfelben ißt: D. 2B. Schnig, Dentnäler der Sunft im Unteritalien, peranseg, von w. Denft. Dereben 1869, wo die jüre unigeführen Zeutnale in treffiiden Möbilmungen ju finden jinh. — Außerdem: Due de Laynes, recherches aur les monuments et Phistoire des Normands et de la maison du Stude dans Italie meritännale, texte par Huillard-Brécholes, dessins par Baltard.

<sup>\*\*)</sup> G. Knight Taf. 39.

bessen Ecken ischanke Säulchen den äußersten Bogen tragen und von Elephanten gehalten werden; eine eigenthümliche Berzierung, bie auch an dem Bischösiuhl in S. Sabino zu Canosa vom 3. 1098 vorsommt, als dessen Känfler sich "Romoaldus" angibt. — Entschieden tritt arabischer Beispamad zu Tage an dem neben S. Sabino erbauten, mit einer Kuppel überwöldten Grabbentmal des im J. 1111 gestorbenen Normannensürsten Voermund. — Auch S. Gregorio zu Bari hat eine ähnliche Morodnund. doch dene Tenassept.

Gehr beachtensmerth ift bie Rathebrale von Troja, begonnen 1093, geforbert unter Bifchof Wilhelm 1105 mit Berbeiführung beiliger Reliquien, eine breifchiffige Bafilica mit meitauslabenbem Transfept und halbfreisrunder Abfis. 2 mal 6 runbe Saulen icheiben bas Mittelichiff von ben fehr ichmalen Seitenschiffen. Die Blenbarcaben mit ben eingeschloffenen Rauten und Scheiben erinnern an Bifa, wie bie mufivifche Ausidmudung ber Vacabe und bas Rabfenfter an toscanische Architektur überbaupt. Das Bortal ift rechtwinkelig oben abgeschloffen, bat aber einen Salbfreisbogen über fich und über biefem einen zweiten. ber mit ben Blenbarcaben in Berbindung ftebt. Die Bronzethuren zeichnen fich burch ihre barod-finlifierten Figuren, Drachen und Löwenköpfe aus. Sobe Bilafter mit forintbifden Capitalen ftugen ein reichverziertes Gefims, bas in ber Beife von G. Diniato bei Floreng bas Obergeschof von bem untern ohne Bermittelung icheibet. Jenes macht einen febr wenig fünfilerischen Einbrud. Das große Rabfenfter in ber Mitte wirb von einem von Bilafter zu Bilafter getragenen Bogen überspannt, ber in ben von ben Dachlinien bes Mittelichiffs gebilbeten flachen Giebel einschneibet. In faft gleicher Bobe und gleicher Richtung ber Dachlinien fegen fich an beiben Geiten nach einem furgen Abfat bie Seitenschiffmanbe mit je einer fentrecht balbierten

Blenbarcabe an. — Alefnlich jit die Kirche von Foggia, eine Bafilica mit flarfen Pfellern vom 3.1179; auch von S. Maria in Siponto, von 1117, von der übrigens nur noch die Arypta und die Mauern des Erdgeschoffes stehen; die betühnte Grottenstriche Monte St. Angelo bei Manfredonia mit ihren Brongethiren von 1076, ihren fpishogigen Wandnischen, rundbogigen Galerien darüber, dysantinischen und arabischen Berzierungen und einer hohen tegelförnigen Kuppel.

Die Kathebrale von Otranto aus bem 12. Jahrhunbert ift beionbers wegen ihrer Arppta merkwürdig, die durch 46 Säulen in 9 Schiffe getheilt wird, und wegen ber Wofatfrußöben ber Oberfirche von 1163 die 1166 mit jehr verworrenen Darftellungen aus dem Alten und Neuen Testament. — Der Donigu Issoli hat eine Arppta im Styld bes 11. Jahrhunberts mit Säulen, beren Würfelcapitäle gar nicht ober conver abgerundet sind; das Vaptisserium deselbs, unten vierectig, oben achterig, mit Mangantinischem Antlana.

Ferner gehören hieher die Kirche SS. Riccolo e Catalbo von 1180, zu Lecce von San Pellino von 1124, mit überwiegenden Mauerflächen. Blendarcaden und Rundbogenfriesen.

 auffisen; die Aedenvortale find einsach, aber das mittlere ift reich im antik-eömischen Styl verziert, namentlich mit einer Art Affantspusklätter, die auch an deutschen Kirchen des llederganglipls (Freiberg i. E., Bamberg 2c.) vorkommt. Die Bogenfelder find mit Reliefs ausgefüllt, deren Bearbeitung sehr weit hinter em mit besonderer Schärfe ausgeführten Ornamenten, selht den Drachen und Harppen, zurücklicht. Im Innern ist besonders bie Anzel aus dem 12. Jahrhundert bemertenswerth, die auf 4 Säulen ruht und vielfach verziert ist, sowie das Tadernatel über dem Altar aus derselben Zeit.

Sine Umwendlung des Baufyls trat zur Zeit und unter bem Sinssuf Friedrichs II. ein. Allerdings baute er in Apulien vornehmlich seine Borliebe für die Saracenen sichtlich hervor. Solche Schlösser dass eine Borliebe für die Saracenen sichtlich hervor. Solche Schlösser dass er zu Foggia 1223, Vari, Trani, Lucera, 1233 mit Hille saracenischer Bauleute, Gravin a, Sastel del Monte dei Andria, ein Achtel mit Achtimen, aus großen Quadern ausgeführt, mit Anwendung des Spisbogens für Portale und Wöldungen und mit Rachgimung aniter Ornamentis. Es ist wohl anzunehmen, daß er diese Wogenform nicht aus dem Norden sierher verpflanzt, da sie in Sicklien ichon 100 Jahre früher einzeführt war. Sher läßt sich denten, daß sie mit ihm den Weg über die Alpen nach Norden genommen.

Belden Theil er an gleichgeitigen Kirchenbauten gehabt, läßt sich nicht mit Sicherheit angeben; gewiß ist nur, daß die Glemente ber vonnensig-genannisigen Bautunst daran in schuscher Beise, wie in der Lombardei, sichtlich hervortreten. Die Kirche von Altamura sit die einzige, deren Gründung im 3. 1220 mit Bestimmtheit dem Kaiser Friedrich zugeschreiben wird; sie zeichnes sich vor andern durch ihren Keichstum am Ornamenten aus. — Die Kathebrale von Bitonto aus derfelben Zeit ertinnert mit ihrer Prachaushatung der Façade und der Seitenaussichten mit Blendarcaben und Galetien, dem Saulenportal, Aadrenifer und allen Ornamenten an norditalienische Vordillerz ähnlich wie die Kathebrale von Bitetto, nur daß deren Portal spithogig ist. — Sinen unangenehmen Gegensah bilbet die Kathebrale von Ruvo, eine Pfellerbassika, deren Pfeller gegen das Mittelschiff Pflaster, gegen die Seitenschiffe und Vedenschied von Flachbogen. Die Façade ist ein styllose Gemisch von Flachbogen, Spishogen und Aundbogen an den 3 Portalen, mit einem ungeheuern Radsensfer im Giebel, einem kleinen Fenster darund eine von der kondenschied und einem Ungeheuern Radsensfer im Giebel, einem kleinen Fenster darund einem das kleinen unter biesen.

Armannischer Baufunst begegnen wir vorzugemeis in Calabrien und Campanien. In Catanzaro, der hoch und schön
gelegenen Haupsticht von Calabria ult. II. sieht noch bas von
Nobert Guiscarb erbaute Castell; die Kathebrale von Gerace weist auf die Normannen, die alten Paläste basselbs weisen auf die Saracenen zurüß; in Wileto erbaute Noger I.
auß den Trümmern bes Tempels der Kroserpina der Dreisaltigteit eine Kirche, zugleich als Grabstätte für sich und seine Gemahlin, ein Gebäube, dessen der betretzte jeht noch von seiner
ehemaligen Größe und Bebeutung zeugen. — Auch in Reggio
siehen uoch anselnliche Keste von normannischen Bauten.

Besser erhalten sind die Denkmale normannischer Baukunst in Campanien. Die Kathebrale von Benevent ist eine Basslica mit 54 Säulen von parischem Marmor, 2 von Berbe antico und 4 von Granit. Ihr Bortal von Ergus ist vom I. 1150. — Der Dom in Salerno, 1084 von Nobert Guiscard erbaut und St. Matthsus gewidmet, eine große dreischiefliche, nut sehn und Pfeiler-Basslica, nut sehn geräumiger Krypta und 3 Tribunen. Das Hauptportal mit reichen romanischen Kauten-

und Blattwerf verziert, hat eherne Thuren vom 3. 1099. Rußboben, Kangel, Bifchofftubl, Abfiben find aufs mannichfachfte mit Mofaiten bebedt. Die Borhalle an ber Weftfeite hat antite Säulen aus Baftum ju Tragern ftart überhöhter Rundbogen. Am Glodenthurm find Edfäulen angebracht. - Bang abnlich bem Dom von Calerno ift G. Unbrea, bie Rathebrale von Amalfi, nur bag bier bie nach normannischer Art fich burchfreugenben Spithogen baufiger angemenbet finb. - Die mertwürdigften Baubentmale biefer Gegend burften aber in bem bochaelegenen Ravello gefunden merben: Der Dom G. Bantaleone aus bem 11. Jahrhundert von Riccolo Rufulo, mit einem Bijdofftuhl vom A. 1130, Brongethuren von 1179 und einer toftlich mosaicierten stangel von 1260. Maurisch-normannifche Decorationsformen fieht man im Rreuggang eines Rloftere, beffen Arcaben pon febr hoben Spisbogen, auf ichlanten Caulen, eine Zwergfaulengalerie mit gadig eingefaßten Spinbogen über fich baben. - In ben Ruinen eines Balaftes fieht man vornehmlich bas Suftem ber fich burchtreugenben Bogen mit großer Bergierungsluft burchgeführt. - Der Dom von Capua ift eine breifchiffige Bafilica aus bem 12. Jahrhundert, mit antifen Säulen von Granit und Berbe antico. - Die Rathebrale von Caferta vecchia, im normannischen Difchftul bes 12. Nahrhunderts (1120-1153), mit Rundbogen, Sufeisenbogen und fich burchfreugenben Rundbogen, ift eine breiichiffige Säulenbafilica mit portretenbem Transfeut, einer reichgefchmudten Ruppel und febr tleinen Tenftern.

Entschiebener, als auf bem Festland, treten in Sicilien bie verschiebenen Cultur. Elemente mit und nebeneinander auf, jeboch mit Ueberwiegen bes arabischen und byzantinischen Formen-

sinns gegenüber dem speciell normannisigen und italienisch-romanischen. Die Hohenschaften fast keine Spur germannischer Kumstötlung auf der Iniel gurüdgelassen. Ueberrachend großartig sind der Amiel untwäckelassen. Ueberrachend großartig sind der Kumstunternehmungen der beiden Normannensürslen Roger II. 1101 bis 1154 und Wisselselm II. 1166 bis 1159, zuweich gueden der Verlägenschert der der Verlägenschert der Künste zu großen, harmonischen Bauschöpfungen, wie sie das übrige Jtalien in dieser Zeit nicht auch nur annäherungsweise ausgutübren vermag. Allerdings glängen auch die Namen Noers und Visselsen einer der Geschächte als Setzne erster Errösse, und Sielselms in der Geschächte als Setzne erster Errösse, und Sielsen erfreute sich unter dem Walten über Herrichten Under keine fortschreitenden Wohlfandes wie des Aufschwungs zu freierer Vildungen

Die bebeutendsten Gebäube bieser Zeit haben wir in Palermo und der Umgegend zu suchen, das nach gänzlicher Besiegung der Araber im J. 1090 Wessbenz der Normannensfürsten geworden. Roger I. wird zunächst nicht in der Lage gewesen sein, das Schwert und das Steuerruder des Staats aus der Hand zu legen, und in den Wohnungen der vertriebenen Emite ohne wesentliche Neuerungen sich eingerichte haben. Aber sein sohn Noger II. daute nun — viesleicht mit Benutzung des arabischen Cassells — im J. 1129 den Palast, der ihm zugleich als Palazio Neale mit seinen sollte und der noch seist als Palazio Neale mit seinen vollen Colonnaden und Corridoren, mit ieinen arabisch und dies Verlächten Genäckern

<sup>3)</sup> Die Şouptwerfe fiber bie mittelafterlige Sunig in Sicilien findbittof et Zanth, Architecture moderne de la Sicile. Ş. G. Sunigit, perang, b. Espinis, lieber bie Sutwidelung ber Stré, unter ben Romannen st. Swilfpabanb, Zenfin. b. Sunlinft. Stef. 33. 134. Duca di Serradifaco, del Domo di Monrada e di altre chiese siculo-normanne.

(Stanze bi Ruggiero), por allem aber burch bie Schloßcapelle, Capella Balating, und mit fteigenber Bewunderung erfüllt. Ihre Ginweihung fallt ins Jahr 1140, auf ben Tag ber Bollendung.\*) Es ift eine breischiffige Bafilica, 99 %. lang und 38 F. breit, mit 3 Tribunen und einer Ruppel barüber, die theils auf Halbfäulen zwischen ben Tribunen, theils auf Doppelfaulen in ber Mucht bes Mittelfdiffs ruht. Die Caulen find jun Theil von antiken Gebauben entnommen und manche baben fentrechte ober auch gewundene Cannelierungen und forinthische Capitale; fie find burch febr überhöhte Spigbogen verbunden, bie ofters ohne bie Unterlage einer Dectplatte von bem Capital aufsteigen. Die Berbindung zwischen Tambour und Ruppel wird burd eine Angahl überhöhter, ausgeschweifter Stichkappen hergestellt. Der Spisbogen ift auch für bie Bogen unter bem Tambour, sowie für die Chornischen beibehalten, und zwar mit einfach rechtwinkeliger Brofilierung. An ber Dede bes Mittels ichiffs ift bas grabifche Grottengewolbe \*\* angewendet. Alle Banbe und Archivolten find aufs reichste mit Marmormofait bebeckt; ebenso strablen die Kansel, die Ofterkerse, die Aufgange jum Chor im Glang ber heiterften Bergierungen, Die fammtlich grabischen Urfprungs zu fein icheinen.

Bon demjelben Roger ift die fleine Kirche S. Giopanni begli Gremiti im J. 1132 erbaut, berühnt in der Gelchichte Palenmo's, weil von ihrem Thurm im J. 1282 das erste zeichen ur sicilianischen Besper gegeben worden. Es ist eine fleine Kirche mit nur einem Schiff und einem schmen demalen Querchiss, an bessen Ofisiete 3 halbsteisrunde Absüden ohne gesonderten Chor-

<sup>\*)</sup> Bgi. Notizie della Basilica di S. Pietro detta la Capella regia dal Ab. Buscemi. Palermo 1840. Denfelben im Giorn, Eccl. p. la Sicilia Vol. I. unb Crowe z. a. a. D. I. p. 72.

<sup>\*\*)</sup> S. Borfdule ber Runftgeschichte Fig. 156.

raum angebracht find, von denen nur die mittlere mit einem Kreissigment über die Umfassungsmauer hinaustritt. Trei sehr hoch aufsteigende, auf spihhogigen Stichfappen rusende Kuppeln überwölken das Innere, wie denn alle Bogen nach demielben Spiken geformt sind. Rur in dem anstoßenden sehr malerischen Kreuzgang sind Spihogen auf gekuppelten Säulen mit Flachbogen in Verbindung aebracht.

Mus berfelben Beit ftammt bas Monaftero bella Dartorana ober S. Maria bell' Ammiraglio, f. g. von Georg, bem Grofadmiral R. Rogers II., bem Erbauer beffelben, 1113.\*) Es ift auf vieredter Grundlage aufgebaut, mit einer von 4 ftarten Säulen und Spikbogen getragenen Kuppel, in ber Kreugung ber Schiffe. 8 forinthifde Gaulen mit erhöhten Spitbogen, jum Theil mit grabifden Inidriften, ichmuden ben Chor. Das Mitteliciff ift ein Mufter von Combination arabifcher, normannischer und griechischer Architektur. Den obern Theil ber Banbe und bie Gewölbe bebeden Mofaiten. Am Thurm biefer Rirche find fpibbogige Arcadenfenfter, auch rundbogige mit fpipbogiger Einrahmung; feine Banbe find mufivifch verziert. -In ahnlicher Beife mit Auppeln und mit nicht überhöhten Spitbogen auf forinthifden Gaulen ift G. Catalbo im 3. 1161 pon einem Enkel Rogers I. erbaut. Auffallend im Innern find einzelne Capitalverzierungen von Banbinoten und bie Capitalauffate in Korm torinthifden Gebalts. Der Sugboben ift mit Mojait belegt. - Beiter muß hierher noch die Rirche Della Maggione gerechnet werben, beren Bau in biefelbe Reit fallt, breifchiffig, mit Transfept, einer Ruppel und 3 Abfiden im erhöhten Chorraum, beffen Ditte bober ift, als feine Seiten. Die Caulen find burd überhöhte Spitbogen verbunden. 3m Chor

<sup>\*)</sup> Eingeweiht murbe bie Lirche von A. Roger 1143. Duca bi Serrabifalco a. a. D, p. 86,

find ipigbogige Blendarcaben auf Edfaulen in 3 Stodwerten übereinanber angebracht; an ber mittlern Abfis ein fenfterartiges, mosaiciertes Tabernafel, mit vergolbeten und gegahnten Saulden.

Der Dom von Cefalu, 1132 begonnen, ist eine Säulenbastila von 230 F. L. und 90 F. Br. mit ausslabendem Transjept und tiefem Chorraum. Auch biefer Kirche gibt der überhöhfte Spisdogen das vorherrichende arabiliche Gepräge. Dagegen gehören die beiden, eine Vorhalle einschließenden Glodenthürme an der Bestleite dem Ginstub des normannsichen Aunstimms aber sich auch in den Jickgadverzierungen des reichausgestatten Aundbogenportals fundgibt. Außerdem ist auch die Ausensiete der Hogade wie des Chors mit den im Norden hertömmlichen pishogigen, mit Zickad eingesaßen Wiendarcaden und ähnlichen Vonanfriesen bebeckt.

Bir gehen num ju den Bauunternehmungen Wilhelms II. int lesten Trittel des 12. Jahrfunderts über. Unter ihm wurde 1170 bis 1185 die Kathedrale von Palermo erdaut, im Bafiliten-Styl mit einer Kuppel über dem Chorraum. Spätere Zuthaten und noch spätere Modernisserungen haben den Bau K. Wilhelms unkenntlich gemacht; nur an der öflichen Außenzeite dürften Reste der ursprünglichen Berzierung erhalten sein, die auß sich durchfreugenden mosacteren Spithogen, die wieder Spithogen einschließen, auß Friesen mit verschlungenen Bändern, Spithogen-Geschmefen und außgeschweisten Mauertronen bestehen. Die Arppta mit ihren furzen diene Sallen und glatten Blattoeptschen Die Arppta mit ihren furzen dien Sallen und glatten Blattoeptschen Zeierfort der Zeit der Gründung an.

Außerdem sind nur noch zwei kleine Kirchen S. Spirito und S. Maria Madbalena auß berjelben zeit in Pakenno, bie auch nicht mehr im ursprünglichen Zustande sind. Um so erfreultiger ist es, daß die weltberühnte Kathebrale von

Monreale, G. Maria nuova,\*) bis auf einige burch einen Brand im 3. 1811 herbeigeführte Beichäbigungen wohlerhalten auf unfere Tage gefommen. Bon Wilhelm II. 1170 bis 1176 erbaut als Rirche einer Benebictiner-Abtei ift fie bas bebeutenbste Denkmal italienischer Baufunft aus fo früher Reit. Die Rirche ift beutlich in nur 2 Sauptraume getheilt: in bas Langhaus mit febr ichmachen Mauern, burch 2 mal 9 Saulen in ein breites Mittelfciff und 2 febr fcmale Seitenschiffe getheilt, und in ben Chorraum, ber auslabend, mit ftarten Umfaffungsmauern umgeben ift; ebenfalls breifcbiffig, boch mit verhältnikmäßig breiten Seitenschiffen, im Mittelfchiff mit einer Ruppel auf 4 ftarten Bfeilern, und 3 Absiben an ber Offieite, von benen bie mittlere größer ift und weiter gegen Dften hinaustritt. Un ber Weftfeite foliefien 2 quabratifche Thurme eine (erneute) Borhalle ein. Die Saulen bes Langhaufes haben forinthifierenbe, mit allerhand Ruthaten (Küllhörnern, Bögeln, Masten 2c.) beschenkte Capitale und porfragende Auffate barüber, pon benen bie pon Säule zu Säule geschlagenen überhöhten Spikhogen guffieigen. So weit bas Auge reicht, Bogen, Banbe, Deden find mit einer Rulle und Bracht von Bergierungen und Bilbern bebectt, bag Aehnliches nicht zu finden ift. Die Fenfter an ben Banben bes Chorraums find von fich burchfreugenben Spigbogen eingefaßt: wieberum fieht man auch nur hohe Fenfternischen ohne Fenfter, aber burch Banber getheilt und mufivifch mit Rreugrofetten gefcmudt. Es icheint Alles auf Berauschung ber Sinne abgefeben ju fein. Der Spigbogen bes Portals geht in Die arabifche Sufeisenform fiber: die Lasbung ist niemlich flach; in den Bernierungen mischen fich normannische und antike Formen. Aber ber Gefammteinbrud bes Baues ift fowohl nach ben Formen, ben

<sup>\*)</sup> Abbilbung bei D'Agincourt Taf. 36 (33-38). hittorf a. a. D.

Proportionen, als ber Ausschmüdtung ein durchaus fünftlerischer, harmonischer. Bon gang besondern Reigen war — vor der Berrufftung in neuester Zeit — der Areuzgaang mit seinen 4 mal 26 Spishogen-Arcaden, den hohen, schalnen, vielsach mosaicierten und gewundenen, gefuppelten Säulen, dem schönen Brunnen und der Zauberpracht südlicher Begetation; eine Gereichfeit, der eine Art rohester Bildesstürmerei eine Ende bereitet zu baben icheint.

Daß bie Balafte ber Cuba und Bifa vor ben Thoren Balermo's auch in biefe Reit gehören, ift erft por Rurgem guverläffig bargethan worben. Es war früher allgemein angenommen, daß beibe Balafte von grabifchen Emiren im 9. 3ahrhundert erbaut feien. Geit aber Amari\*) bie arabifchen Inschriften nicht nur ber Korm nach als später erkannt, sonbern auch ihren Inhalt entziffert, wiffen wir, bag fie im I. 1180 von R. Wilhelm II. erbaut worben find. Der bebeutenbfte und auch am beften erhaltene von beiben ift ber Balaft ber Rifa. auf bem Grundriß eines 112 F. langen und 611/2 F. breiten Oblonaums 88 %, hoch erbaut, aus Quabern von 2 %, L und 1 R. S., Die obern find fleiner. Un ber Ragade find 3 Stodwerke burch svisbogige Blenbarcaben bezeichnet, innerhalb beren man bie Spuren vermauerter Kenfter fieht. 3m Erbaeichof ift eine (urfprünglich gewiß überaus reizende) Brunnengrotte mit ipitbogigem Rreuggewölbe, an beffen Banbflachen arabifches Grottenwerk angebracht ift. Der mufivifch geschmudte Fries ift an allen burch bie vielglieberige Kreugform bes Grundplans hervorgebrachten Eden von Caulen getragen. Den Gingang umichließen gefuppelte Säulen, burch Architrave verbunben.

<sup>\*)</sup> M. Amari, sur l'origine du Palais de la Couba, Revue archéologique VI. p. 669\_ff.

Der Palast ber Cuba, 97 F. 1, 55 F. br. und 52 F. bii eine ähnliche Anlage, regelmäßig und sest aus Duadern aufgebaut, hat aber an jeder der 4 Eden einen vortretenden Thurm, tleine Kenster und Nissen, von verfigiebenen Dimensionen über einander, aber von unten auf mit einem gemeinschaftlichen Spisbogen eingerahmt, mit geglieberten Laibungen und Musselbeit in den Spishen, auch Arcadensselnen frei mit kleinern darüber gruppiert. Im Innern hat sich noch ein Stild Wande und Dedenverzierung erfalten, mit seinen Palasteten, Blumen, Mittern und Bandeverschlingungen im Geschmad der Antise; mit Ariglyphen über dem Gesims und in den Winsteln das beliebte arabische Grottenwerf.

Bon geringerer Bebeutung, aber immerhin ber Beachtung werth find bie normannifden Bauten an ber Offfeite ber Infel: vor allen ber Dom in Deffina, begonnen 1098 von Roger I., vollenbet 1130 von Roger II. hier fehlt bas charafteristische Mertmal ber palermitanischen Baubentmale, ber normannischfaracenifche Spigbogen, an beffen Stelle ber ber Sufeisenform fich nabernbe Rundbogen fieht. In ben Fenfterlaibungen ber Abfiben fteben fleine Saulen, ihre Bogen find mit bem normannifden Bidgadornament befest. Die Gaulen von agyptischem Granit, die bas Langhaus in 3 Schiffe theilen und auch an ber Beftfeite einen Borraum bilben, find von einem antiten Reptunustempel genommen; über bem Langhaus liegt bie offene Dachruftung; bie Chornifche, wie bie Rebenabfiben find in Mofait ausgemalt. - Ebenfalls normannischen Ursprungs ift bie fleine Rirche Rungiatella bei Catalani, fast quabratifch mit 4 antifen Saulen in ber Mitte, ursprunglich vielleicht Trager einer Ruppel, mit 2 Reihen runbbogiger Blenbarcaben über ber Chornifche. - Bon einigen fleinern romanischen Bauten und Bauresten in biefer Gegend ber Infel gibt G. Anight a. a. D. p. 295 Nachricht.

### B. Bilbnerei und Malerei.

Wenn im füblichen Frankreich, vornehmlich aber in Deutschland mahrend bes 11. und 12. Nahrhunderts Berte ber Bildnerei und Malerei von überraschenber, ja von relativ großer Gigenthumlichfeit und Bollfommenheit hervorgebracht murben, fo begreift man taum, wie in Italien, ber Beimath aller iconen Runfte, in diefer Reit nach beiben Begiehungen bie beflagenswerthefie Armuth herrichte.\*) Da ift feine Leiftung italienischer Sanbe, bie an bie Werke ber Bamberger Schule vom Anfang bes 11. Nahrhunderts, an bie Statuen von Bechielburg und Freiberg i. E. vom Ende bes 12. Jahrhunderts nur von fern reichte; \*\*) aber auch feine, welche Schritt hielte mit ben gleichzeitigen großen Baubentmalen Italiens, mit S. Marco von Benedig, mit ben Domen pon Bifa und Lucca, mit S. Miniato in Florens, und nur in Apulien und Sicilien tritt - freilich mit frember Hilfe - annabernd eine Uebereinstimmung ein. Die Baufunft hatte, ungeachtet ber Freiheiten, ja ber Billfur, bie fich ihre Meister gestatteten, boch nicht ben Rusammenhang mit ben Schöpfungen früherer Jahrhunderte verloren, mar burch bie eiferne Rothwendigkeit an unüberschreitbare Gefete gebunden, blieb im Dienfte ber Rirche für beren von Alters ber geregelten Beburfniffe im Allgemeinen bei ben überlieferten Blanen und behielt felbst die alten Formen und Bergierungen als Borbilber

<sup>3)</sup> Aufgallend neben biefer untengharen Thafdode ift bie Nadfride, Gednaufe a. a. D. 4, 2, p. 244 nach ber Chron. S Denig Dirtion, ap. d'Achdery Spiell. Vol. II. p. 384 mittheilt, baß umß 3, 1000 ber Abt. Billigelin von S. Benigue im Dijon, ein Tombarbe, als Arightet volt bedigtigt war, be Kirche ammentlig feines Miches erbaut umb bie Michiem mit Billie frember Alluffer, bie er auß feinem Baterlande 3 tallen bertefennmen iber Baterlande 3 tallen bertefennmen iben bei den Michiem.

<sup>\*\*)</sup> S. meine Dentmale ber beutichen Runft zc. I. II.

bei, wenn fie auch nicht hinderte, bag ber romantifche Beift bes Inbivibualismus fich in mannichfachen Beranberungen und Rufaten, in Abmechfelungen und bunter Berichiebenheit geltenb machte, wie bie antife Runft mit ihrem festen Ginerlei ber "Orbnungen" fie weber gestattete, noch auch nur tannte. Das mar bei größerer fünftlerischer Freiheit Malern und Bilbhauern. benen bie gange Formenwelt ber Wirklichkeit gu unbebingter Berfügung fieht, nicht fo leicht gemacht, ba gur Durchbilbung ber überlieferten höchft mangelhaften Typen heiliger und gefchichtlicher Berfonen und Sanblungen mehr Phantafie und bilbnerifde Rraft und eine großere tednische Beididlichkeit gehören, als jur Rachahmung und Modification vollfommener Musterbilber, wie bie antife Baufunft fie an bie Sand gab. Un einer Stelle allerbinge blieb auch bie Technit ber Malerei und Bilbnerei in ununterbrochener Uebung: bas mar nach Beenbigung bes Bilberftreites, in Conftantinopel. Da aber mit bem Friedensfclug bort bie Typen für bie Beiligenbilber als unveranberbar feftgeftellt morben, fo erlahmte bie fünftlerifche Rraft nach und nach unter bem firchlichen Bann und aing in eine handwerksund fabrifmäßige Behandlung über, unter ber bas Leben bis auf ben letten Sauch aus ber Runft verschwinden mußte, wenn fie nicht in eine gunftigere Lage gebracht murbe.\*) Dazu aber

<sup>&</sup>quot;, "Seit und Ort haben teinen Einfluß am bie 'rangirichtifes Until; ber merentifies Marke ted 18. Johfenwerts feit ben benetianischen bes lo. fort und brität isn ekenfo ab, wie ben vom Berge Atfied and bem 5. und 6. Skeutum. Die Gewandung der Figinren ift überall und ju jeber Zeit biefelte, nicht nur vond bie Form, sondern auch wos Farbe und Seichnung betrifft, ja felbs bis gur Angabl und Bille ber Halten. In Berichenstan ib ber kilnigte ber Getabe bes Zeologan; sien Bert, das eine Machfolger wiederspolen werben, bilte bas der Maler ab, die vor ihm gewelen find. Der grichfische Maler is dem Zendistonen unterworten, wie das Tiest einem Inflitt; er mach eine finde Salter feb.

bot bas an Runft verarmte Stalien bie Sand. Ungeachtet ber geiftlichen wie ber weltlichen Scheidung bes oft- und weströmischen Reichs lebte in Italien noch immer bie von Geschlecht zu Beichlecht vererbte Borftellung ber urfprunglichen Ginheit und ber Rufammengehörigkeit viel entschiebener jebenfalls, als einer Berbinbung mit Deutschland, ber Beimath ber "Barbaren", bie Italien verwüftet hatten. Und fo marb Brang für Italien ber Markt, auf welchem man Schape erhandelte, die Quelle, aus ber man ichopfte, um Rrafte ju gewinnen für Werke ber Bilbnerei und Malerei auf eigenem Boben. Conftantinopel lieferte bie brongenen Thuren für große und fleine Rirchen bes Abendlandes und ber Abt Defiberius pon Montecaffino berief ums 3. 1070 griechische Künftler von bort, ber tief barnieberliegenben beimischen Runft wieder aufzuhelfen und grundete selbst eine Runftidule in feinem Rlofter, in welcher unter ihrer Unleitung junge Monche bie gang vernachläffigte Runft ber Mofaitmalerei wieder erlernten.\*) Welche unmittelbare Folge biefe Mafregel .

das Technische ist sein; aber nur das Technische; denn die Ersinbung und die Ides gehören den Kirchenditern, den Theologen, der tatholischen (ortsbodoren) Kirche an." S. das Handbuch der Maleteri dam Berge Athos, aus dem Urtert überseht ze. von Godeh. Schäfer; Trier 1855. Einteitung p. 3 ff.

<sup>&</sup>quot;) Gin Schiffer bes Deskerius, ber nachmalige Carbinal beo Delienigs agt in sicnom Chron. Cassin. bei Muratori Script. IV. Jab. III. c. 29, "Bt. gonniam artium intarum ingenium a quingentis et ultra jam annis magistra. Latinitas intermiserat, ne sane is ultra Italia deperiret, studuit vir totius prudentise plerosque monasterii pueros ciadem ratibus erudit. Janbė fytefytaltr fis Deliberium inich braunf, sonbern — wie deo an ber betrefinden Settle (oglich himugesigt) — er engo fish mure science Braufen spiece Alleria universität inich braund in wir beiter bei sin, nog her betrefinden Settle (oglich himugesigt). Eiter, Gra, Gifen, Glas, Gifenden, 96, Gups und Detin. Und fo scient weder bei sim, nog her bischauer Celinans, ber Arfeichte Altho und ber Waler Baterus, aus Genflaminosci extricteu und noch Italia im nicht gester und geste om Brauncassfine gelemann, um in Schöfern und Klöpern zu meiglen, zu dauen und zu malen. — Byl. auch d. Mumosfr, 31, Royié. J. p. 257.

gehabt, läßt sich in einselnen Fällen nachweisen, namentlich bei Malereien in Capua, von benen später die Nebe sein wird. Magleich werben wir sehen, wie die hygantlinische Aunstweise in Auffassung, Darsiellung und Technik für die italienische Malerei die ins 14. Jahrhundert unadweisliches Georbild geblieden und die nur in der Vildneren neben dem Wygantlinismus sich noch ein Trieb nach Freiseit und nationaler Selbständigteit zeigte, dem freilich selbst das geringste Ang fünstlerischer Kräfte selste. Und so ging von der einen Seite ein mumienhaftes Scheinleben und von der andern die kunstweispielt Ungestalt hervor, die doch ein Vonder der Verlächt dass der hilbe eine Voden der Preiheit und Selbständigkeit die lebensvolle Sefalat der nationalen Kunst erwuchs und herrlich sich erhaltetet.

Das kinfilerische Bewußtsein ist aber auch bei ben Meisten tro aller Unwollkommentheit ihrer Leistungen — ichon so bebendig, daß sie ihrem Werke, und zwar selten ohne Lobes-erhebung, ihren Namen beistügen. Nicht immer läßt sich erkennen, ob der Klünstler dem Kusland angehört; nicht von sehem Werf läßt sich angeben, od es in Italien oder in Constantinopel entstanden; da aber die italienische Kunst diese Zeitraums ohne den unmittelbaren Zusammenhang mit der byzantinsschen nicht gedacht werden kann, da namentlich viele bibliche Darstellungen der letztern in sene übergegangen, so wörde es unangemessen sein, sie als nicht hierber gehörig zu bezeichnen.

Bilbnerei und Malerei sind in biesem Zeitraum noch decorative Künste im strengen Sinne des Worts. Kaum daß es zur Belebung besonderer Andacht Madonunenbilder und gemalte oder metallene Grucisize gad. Die Malerei schmüdte die innern, auch je zweiten dußere Malune der Kirchen mit Wostaffen; die Bildnerei Hortale, Thüren, Kangeln, Altare, Bildossisch übe Richeiten Gradmäler sinden man sich vorsommenden Kalls gern antiter Sartophage bediente) z. mit Reliefs von Stein, Erz, Gold und andern Metallen. So in unmittelbarer Verbindung mit der Architeftur fordern sie von selbst auf, sür die Betrachtung ihrer Werte die für die Baubenkmale beobachtete Anordnung jur Richtschurz zu nehmen.

## B. 1. Bildnerei.

# 1. Das venetianifche Bebiet. \*)

An ber Marcustirche zu Venedig sieht man zur echten Seite des Haupteinganges 2 brongene Thüren von bygantinischem Gepräge, von denne eine aus dem Orient getommen, die andere muthmaßlich eine italienische Rachahmung derselben ist.") Das bedeutendte hierhergehörige Wert aber ist die "Pala d'oro", die Bekleidung des Haupteilarts (j. im Schabe er Kirche), mit Darziellungen aus dem A. und R. Testament, mit Engeln und Heitigen; auch mit den Kibnisen des Dogen Ordelasüs Faledrus und der Kaiserin Iren Kommena, der Gemahlin des Kaisers Alexius. Diese an Velless in Gold, Emaillen und Juwelen blendend reiche Wert, angeblich im 10. Jahrhundert in Constantinopel gefertigt, sit von oden genauntem Dogen im J. 1105 nach Benedig gebracht worden und hat 1209 und 1345 betrährlich Kelaurationen erschren.\*\*\*) — Dem

<sup>\*)</sup> Flaminio Cornelio, Eccl. Venetae etc. Cicognara, storia della scultura. Ֆ'ʿMajincourt a. a. D. Moti, Eculptur. b. Munnöpr, 3t. Gorfdungen I. €. Εфικαίς, Θείφ. b. bitb. Munic IV, 2. Can. Stringa, Thesaurus rerum Italicarum. Amsterdam.

<sup>\*\*)</sup> Cicognara a. a. D. III. 343. Taf. 7 (8—10) gibt Abbildungen aus beiben.

<sup>\*\*\*)</sup> Lanji, G. ber Mal. D. Ansg. II, p. 11. Not. — Abbilbung in: Le fabriche più cospicue di Venezia. 1815.

12. Jahrhundert gehören auch die Säulen bes Balbachins über bem hauptaltar an, beren Schäfte mit siart vortretenden Reliefs aus bem Leben Zeju bebeckt sind. Ihre Inschriften sind lateinisch, o baß wir bier auf italienische Künftlerhande schließen tönnen.

In der Borhalle von S. Macro steht der Sartophag des 1155 gest. Dogen Marino Mortson mit Sculpturen aus diese zeit: am Deckel Christus mit den Zwössen; am Untertheil Maria mit verschiedemen in antister Weise betenden Zeitigen zwiichen Nauchsählern; furze, unsörmliche Gestalten, doch mit frei behandelten Gewändern. Die Blattwerzierungen sind von guter zeichnung und Aussiusfung. Do die delben Naden oden am Sartophag als "Todenvögel" oder als Wappenthiere zu betrachten sind, nuß ich Andrer Entscheddung überlassen. In den Katasomben sieht man diesen Bogel in der ersten Bedeutung. — Ginen merkwürdigen Grachsein sah in Wenedig, der ossenst in diese Zeit gehört und die althristlichen Symbole von Tod und Auserschung den Löwen, der das Rep zerseisch; die Ffauen über den Dreiblatt und mit einem breitheiligen Zweig) in Neltse enthält.

### 2. Die Lombarbei.

Die Bilbnereien in Stein und Erz, die wir an den altesten Gebäuden der Zomdardei antressen, zeigen keinen Zusammendang mit bryantinischer Kunst; dafür aber mehrentheils ein Uebermaß von Formschigkeit und Hällichteit ohne Gleichen. Hat man für die Eigenthinnlichkeiten lombardischer Baukunst nordische Sinstülle voraussgesetzt: do liegt es nahe, die Sünden ber Bilbnerei auch von der hetzuleiten. Und doch sehlen bassur in der gleichseitigen deutschen Kunst alle Anhaltwurfte. so das

sie, soweit sie bem obigen Tabel unterliegen, als Landesproducte ihre Erklärung finden müssen. Das Schlimmke in dieser Richtung leisten die Bronzetspliten von S. Zenone in Verona, aus beren fraspenhaften Gestalten man kaum die heiligen Geschichten (aus dem A. und R. Testament und aus dem Leben des H. Zeno,), die sie vorstellen sollen, entzisser kann.")

Um nicht vieles besser sind die wahrscheinlich gleichzeitigen Steinscluspuren zu beiden Seiten des Bortals und über bemselben, deren Urheber mit ihren Werken auch ihre Namen auf die Nachwelt gebracht. Die Parskellungen oberhalb der Thitze (die Deputation des Kaisers Galienus dei S. Jeno 20.), sowie bie rechts aus dem A. Testament hat Nicolaus, biefenigen links aus dem A. Testament, nebst den Wonaten und den Geschichten des K. Theodorich, Guillelmus gesertigt, zwei Bilbhauer, denen wir noch an andern Orten begegnen werden.\*\*)

An der Façade von S. Zeno ift auch ein Rabsenster mit ausstelgenden, siehen und zu Boden sallenden Figuren, ein esinnbild menicklicher Schickale (rota fortunas), nach einer Inschrift im Innern von einem Bildhauer Briolotus, \*\*\*) aus derselben Zeit.

<sup>\*)</sup> Orti Manara, dell' antica di Basil. S. Zenone p. 11. T. 5. — Chapuy moyen âge monumental, No. 90.

<sup>\*\*)</sup> Die beglaubigenden Inschriften lauten, rechts:
Hic exempla trai possunt laudes Nicolai.

iiber ber Ehlte:
Artificem gnarum qui sculpserit hec Nicolaum
Omnes laudemus, Christum Dominumque rogemus
Celorum regnum tibi donet ut ipse supernum.

ferner (int8: Salvet in aeternum qui sculpserit ista Guillelmum.

Orti Manara a. a. D.

<sup>\*\*\*)</sup> Orti Manara p. 17.

Sbenfalls gleichzeitig und gleich werthlos, doch ihred Ingalts wegen merkwürdig genug, find die Bildnereien am Portal der Kathedra im Berona, Thiere, Propheten, die Paladdine Carls d. Gr. Moland und Olivier, drei Frauengestalten als Fides, Spes und Caritas bezeichnet, und andre schwer zu enträthsiende Kiguren mit vielen Ornamenten.

Reben biefen febr funftlofen Arbeiten muß eine Bilbnerei in bem anftofienben 1122-1135 erbauten Baptifterium S. Gio : vanni in Konte aufs außerfte überrafchen, bie ber Bebandlung nach nicht fpater fein tann, wohl aber um vieles verbienftlicher ift; bas ift ber Taufftein mit feinen Reliefs, bem Leben Jefu bis zur Taufe. Zuerft bie Berkundigung : zwischen 2 Frauen fteht Maria, ber Engel geht ihr fegnend entgegen; banach bie Beimsuchung Maria und bie Geburt Chrifti, wobei, um moglichft viel in ben Raum zu bringen, eine Figur über bie anbere gefest ift, und bas Rind - pom Ochs und Giel im Maule getragen, die ihrerseits nur als architektonische Bergierungen benutt find - suoberft in ber Luft ichwebt. Es folgen fich: bie Berfündigung ber Sirten, Die Anbetung ber Magier, ber Befchl jum Kinbermord, biefer felbit, bie Alucht nach Aegupten und bie Taufe Chrifti. Alle Geftalten baben ein ebles, eber zu langes Maß, Befleibung und Faltenwurf find gang antit, an Motiven, und zwar fehr eigenthumlichen, ift in ben Darftellungen ein unerwarteter Reichthum; Maria nimmt bie Botichaft bes Engels febr erichroden auf; bei bem Rinbermord verkriechen fich zwei Rinber im Rleibe ber Mutter; bei ber Alucht ber h. Familie träat Joseph bas Rind, u. a. m. Bas bei biefem Bert, bas eine einfichtige Betrachtung antiter Sculpturen und wirkliche fünftlerische Befähigung seines Urhebers bezeugt, besonders feinen Bunftgenoffen gegenüber - auffällt, ift: baß er nicht bas Bedürfniß einpfunden, feinen Ramen bem Berte beiguffigen,

während die Andern neben ihre abschreckenben Producte ihre Namen mit überschwänglichem Selbfilob seben.

Daffelbe gilt von einem fehr merfwürdigen Werfe ber Bilbnerei in einem Corribor von C. Giuftina gu Babua, bas allen Unzeichen nach ins 12. Jahrhundert gehört. Es ift in einen Salbfreis gefaßt und war hochft mahricheinlich, ber Große nach, urfprünglich bas Tompanon eines Kirchenportals. In ber Mitte fitt auf einfachem Gefiel eine gefronte meibliche Gefialt: ihre Gefichtsform ift oval, bie Ruge verrathen bas Beftreben, eine 3bee burch fie ju reprafentieren; bas gescheitelte haar legt fich binter ben Raden; über einem weitarmeligen Unterfleibe ift ein weiter Mantel über bie linke Schulter, ben Unterleib und bas rechte Bein gefchlagen und über bas linte fo heraufgezogen, baß bier bas Unterfleib wieber fichtbar ift; bie Rufe bebeden Schube. In jeber Sand hat fie eine Schaale, Die fie rechts und links zweien por ihr fnicenben bartigen Mannern barreicht, bie in gleicher Weise über bas Unterfleib einen Mantel geichlagen haben. Den Minkel hinter ben knieenben Figuren bat ber Rünftler an jeber Seite mit einem Baum ausgefüllt, bavon ber eine (links) abgebrochen ift. Die Buge ber Manner, obichon arg beschäbigt, zeigen boch bie Absicht, weniger ibeal zu fein, als bei ber Mittelfigur, mas beutlicher noch an Armen, Sanben und Füßen hervortritt.

Mus der leidert auch befichöligten und lateinisch incorrecten Inscriptift in der Holliche über der Mittelsquer kann man auf bie Bedeutung des Reliefs schließen. Sie lautet: "Aime quicumque ... e genimen dide vitis." (hier trinke Zeder vom Gewäcks des Weinslocks) Sie wäre dennuch die Kirche, welche entgegen dem katholischen Ritus dem Relch des Abendmahls nicht ausschilesch dem Gestlichen, sondern auch den Laten darreicht. Sat bas Relief siermit eine Iridengeschischilde Bedeutung, um beren willen es sich wohl der Mühe verlohnte, der Hertunft besielben nachzufwären, io hat es in Betress des Styls ein besonderes kunstwissend ist des innerens der Kunstwissend in sieher Gewalt hat, sieht man doch überal das Bestreben, sie naturgemäß zu bilden und die Gestalburgende Gewandung hervortreten zu lassen. Die Gemänder selbst, auf verschiedenartige Weise, aber immer der Bewegung entsprechend angeordnet, sind mit großem und klarem Versändnig gezeichnet, die vielen seinen, gezogenen Jalten nach antiken Bordilbern geformt; ganz ähnlich, wie wir den Styl der klübnerei der Zeit in Deutschland antressen an Sculpturen in Göln, Münsser, galberschabt, Vamberg u. a. D.,") so die eine Einwirtung von dort nicht geradezu unwahrscheinlich sist, um so weinger, als sie bei der Bautunst zuwahrste ist.

Am Dom in Ferrara hat Reister Ricolaus im Jahre 1135" ökrifti Ledenssjechichte, die sieden Todikunden und bas Weltgericht mit Paradises und die Ambolium eine die Geltgericht mit Paradises und hölle in Neltie dargestellt, ohne damit eine höhere Stufe der Vollkommenheit zu erreichen, oder, wie man auch zu siehen glaudt, dem bygantinisjen Styl sich zu nähern. — Der Meister Wilhelm tritt uns adermals in adefäckender Weise am Bortal des Domes von Modena mit

Man bemerte bie Biebertebr beffelben Serameters in Ferrara und Berona!

<sup>\*)</sup> Beispiele in meinen "Dentmalen ber beutschen Kunft," Bb. I.

<sup>\*\*)</sup> Infdrift bafelbft:

Anno mileno centeno ter quoque deno Quinque superlatis struitur domus hec pietatis Artificen gnarum qui sculpserit hec Nicolaum Huc concurrentes laudent per secula gentes.

> Inter scultures quanto sis dignus honore Claret scultura nunc Viligelme tua.\*)

— An der Porta Romana in Malland, 1167—1171 nach der Zeifdrung der Stadt durch Barbarossa nen erbaut, sind Belleifs angebracht worden, die dem Einzug der Bürger und ihrer Berbindeten nach dem Wischeraussand der Stadt darfiellen; gleichfalls Arbeiten ohne allen Anfpruch auf Aunstwerth, ohne irgendwelche Bervonnbischaft mit einem Aunsführt.\*)

Wesentlich verschieden von diesen Meistern und auf einer offenbar höhern Stufe der Ausbildung sieht Benedetto Ante-Lami, der im letten Trittel des 12. Jahrhunderts in Parma

<sup>\*)</sup> Abbildungen bei Cicognara Taf. 7 (14) I. 315. — `D'Agincourt Taf. 21 (6).

<sup>\*\*)</sup> Abbitoungen bei D'Agincourt Taf. 26 (25—27). — Giulini, memorie di Milano. VI. 397 ff.

arbeitete. Im Dom baselbit ift eine Rreugabnahme, ein Schnitwert von ihm vom 3. 1178, in hochrelief von gang verftanbiger Anordnung und von Empfindung in den Motiven. Der Leichnam Chrifti wird bei ber Abnahme vom Rreug von Joseph von Aris mathia unterftütt, sein rechts berabhangenber Urm von Maria gehalten und von einem ichwebenben Engel. Zwischen Maria und Joseph fteht eine weibliche Geftalt mit ber Beifchrift Eoclesia exaltatur und fammelt in einen Relch bas Blut aus ber Seitenwunde; hinter Maria fteben Johannes und bie 3 Marien mit flagenber Geberbe. Ricobemus zieht ben Ragel aus ber linten, noch befestigten Sanb; beibe Suge find noch einzeln angenagelt. Ginen Briefter, ber mit gesenktem Saupt baneben fteht und als "Sinagoga" bezeichnet ift, nimmt ein Engel bei ber Sand mit ben Worten: Vere iste filius Dei erat. Weiterhin rechts fieht ber hauptmann und Bolt, und bie Kriegstnechte würfeln um die Kleibung. Ueber bem Kreuz Conne und Mond. Spuren von Karbe und ehemaliger Bergolbung find noch beutlich ju feben. Das Werk tragt bie Infchrift: Anno milleno centeno septuageno octavo scultor patuit mense secundo antelami dictus sculptor fuit hie Benedictus. Mit Ausnahme bes Leichnams Chrifti find alle Riguren febr turz, bie Gewandungen ohne Berftanbnik.") Db auch bas Relief am Sochaltar, Chriftus und bie Apostel nebst einigen anbern Gestalten auf weiß und rothem Marmor, von ihm ift, fteht babin; boch gehört es in biefelbe Beit. Dagegen ift bie gange, reiche Relief - Bergierung am Meußern bes Baptifteriums fein Bert, wie bie Inichrift am Rordportal vom 3. 1196 bezeugt:

Bis binis demptis annis de mille ducentis Incepit dictus opus hoc sculptor Benedictus.\*\*)

<sup>\*)</sup> Crowe und Cavalcafelle a. a. D. I. p. 119.

<sup>\*\*)</sup> v. Rumohr a. a. D. I. p. 266, ber aber "bis denis" gelefen und

Die Reliefs bebeden bie außere Ginfaffung ber Bortale, bie Seitenpfoften, ben Architrap undebie Lunette mit ihrer Ginrabmuna barüber. Das Norbportal enthält in ber Lunette Maria mit bem beiligen Rinde auf bem Thron und bie Anbetung ber Ronige; bie Geschichte bes Taufers Johannes mit ber Taufe Chrifti und an ben Bfoften in grabestenartiger Berfcblingung bie Ronige und Stamme Juba. - Am Beftportal ift Chriftus in feiner Bebeutung als Beltenrichter bargeftellt: in ber Mitte ber Lunette fist er mit gleichmäßig aufgehobenen Sanben, rechts und links figen bie Apoftel; über und unter ibm rufen Bofaunenengel bie Menichen gur Auferstehung und gum Gericht; auch fieht man fie gu ihrer Rechten mit Freuben, gu ihrer Linken mit Bangen bie Graber verlaffen. An bem Seitenpfoften gu ihrer Rechten find die Werfe ber Barmbergigfeit, jur Linten ber Gunbenfall mit feinen Folgen, bem Aderbau und anderen menschlichen Thatigfeiten: lettere in Beinranten, erftere in fleine Rifden gefaßt. - Das Gubportal ift, wenn ich fonft bie Rathfelfdrift richtig beute, eine fembolifde Darftellung ber Baffion. Gemiffermaßen als Ginleitung bagu nimmt Chriftus bie Ditte bes Architraps ein, fitend mit bem aufgeschlagenen Evangelium in ber Linten, barauf bie Borte fteben: "Ego sum vita"; ju feiner Linten ber Borausperfündiger Johannes, ju feiner Rechten bas Sumbol feines Tobes, bas Opferlamm. In ber Lunette frummt fich unter einem Balmbaum (bem Baum bes Lebens), auf meldem eine Geftalt (Chriftus) eine Krone (bie Krone bes ewigen Lebens) halt, ber Urfeind ber Menfcheit, ber Drache, bas Sinnbild von Gunbe und Tob. Bur Rechten bes Balmbaums fieht man ben Tag und Selios auf bem Wagen mit eilenben

ben Zunamen Antelami für unerwiesen balt. Bgl. Millin, voyage dans le Milanais II. p. 116. 119. — Cicognara a. a. D.

Roffen bespannt; jur Linten bie Racht und Luna auf einem pon Ochien gezogenen Wagen, beibe, wie es icheint, bas zur Erlöfung berufene Erbenleben in feinem gangen Umfang ju bezeichnen. - Die Bifcofe, fowie bie gefronten Geftalten an ben Bfoften icheinen fich auf bie Grunbung und Dotierung bes Baptifteriums gu beziehen. Die lettern Geftalten zeichnen fich mertlich burch eble Berhaltniffe, gute Stellung und Ausführung por ben anbern aus; mabrend im Gangen turge Riguren, aber voll Bewegung und Ausbrud vorherrichend find, ohne Annaherung an ben bugantinifden Stul. - Co zeigen biefe Darftellungen neben ber Luft und Sähigfeit gu Gebanten-Berbinbungen auch ein Bestreben nach fünftlerischer Form und Ausbruckmeise, bie fich von ben bisber genannten lombarbifden, wie von ben penetianisch = bugantinischen wesentlich unterscheibet, sich - vielleicht unbewußt - an Ueberlieferungen aus claffifcher Beit anichlieft und wie ein erfter Schimmer bes fommenben Tags unfere Beachtung in Anipruch nimmt.

Es scheint auch, daß Benedetto's Beispiel nicht ohne Folge geblieden ist. In Borgo San Donino zwiigem Parma und Biacenza ift das reichverzierte Kirchenportal sichtlich nach dem Borbild des Baptisseriums in Parma gebildet." — Dasselbürte von den Sculpturen an den Domen von Berceto und von Pontremoli aus dem 12. Jahryundert zwischen Parma und Lucca gelten, die ich leider! selbst nicht gesehen, deren Werth mit indeh von Es. Rauch gerühmt worden ist.

Ob die von v. Rumohr (I. p. 266) angeführten, für den Palast des Laterans von zwei Britbern Ubertus und Petrus aus Biacenza im J. 1196 gegossens, i. in dem Gang zur Sacristei der Lateranstresse ausbewahrten) beiden Erzstüren hierber

<sup>\*)</sup> Abbilbung bei G. Anight II. Zaf. 13.

gehören, ift nicht gang flar, ba bie eine nur Schrift, bie andere eine Figur im Styl bes 14. Jahrhunderts enthält.

## 3. Toscana.\*)

Auch in Toscana finden wir in diesem Zeitraum eine Anzass Künstlernamen in ursprünglicher Berbindung mit ihren Werten, ohne daß diese wenigstens der Mehrzahl nach einen Anspruch auf Unskreblichkeit haben möchten.

Ein folder Meifter Steinmet lebte ums 3. 1180 in ber Stadt Bifa ober beren Umgegend, beffen Runftler Bewuftfein feine Leiftungen weit überragt. Er nenut fich Bibuinus. Bon ihm fieht man an ber Borberfeite ber Rirche von G. Casciano bei Bisa mehre Reliefe mit ber Unterschrift: hoc opus quod cernis biduinus docte peregit, und ber Inschrift an einer anbern Stelle: undecies centum et octoginta post anni tempore quod deus est fluxerant de virgine natus. Außer ber Erwedung Lagari und bem Gingug Chrifti in Berufalem fieht man noch einen hirten, ber vielerlei gahmes und wilbes Gethier por fich hintreibt, barunter einen Löwen, ber einen Bibber überfällt. Die Arbeit ift in hohem Grabe roh und gefühllos, taum eine forverliche, geschweige eine geistige Bewegung mahrjunehmen; im f. g. Ganfemarich folgen bie Apostel ihrem Berrn, einer bas getreue Abbild bes andern; wie Gade liegen bie Gewänder um ben Leib und bie Falten wurmartig und parallel über bie eingenähte Geftalt, beren Theile und Bewegung fie nothburftig bezeichnen. Dagegen ift in bem Sirten mit ben sahmen und wilben Thieren, noch mehr aber in bem Engel. ber ben Dedel vom Sarg bes Lagarus hebt, und welcher als eine ber Chrifto bienenben Machte erscheint, ein leichtes Durch-

<sup>\*)</sup> Bgl. meine "Beitrage gur neuern Stunftgeschichte." Leipzig 1835.

idimmern von Motiven mahrgunehmen. - Die plaftifche Unfähiakeit geht bei Biduinus Sand in Sand mit der Unklarbeit ber Bebanten und ber Rathfelhaftigfeit ihrer Bezeichnung. Un ben Einaangen ber Kirche S. Salvatore in Lucca find Arbeiten feiner Sand angebracht. Das Relief an ber porbern Thure fiellt die Barabel pon der hochseit des Konigfohnes (Matth. 22) vor. Das gefronte Brautpaar fist mit anbern Gaften an einer Tafel; baneben fteht ber Ronia, über beffen Bebeutung (als Chriftus) ber Beiligenschein an feinem Saupte Aufichluß gibt. Gin Diener lautet an ber Glode bes Thurmes. wodurch sowohl bie Ginladung jum Gastmahl, als ju beffen Bebeutung, jur Rirde, ausgesprochen ift. Gin Diener tragt Speife auf; eine Reihe Gafte folgen.\*) - Das zweite, mit bem Ramen bes Berfertigers bezeichnete Relief ftellt bas Martnrium bes S. Nicolaus vor;\*) wenigstens wird ein folder, burch ben Beiligenidein und bie Beifdrift bes Ramens bezeichneter Dann gang entfleibet pon 2 Männern in einen Keffel mit einer Fluffigfeit (mit fiebenbem Del?) gelaffen. \*\*) Co weit ift Deifier

<sup>&#</sup>x27;) Schnagfe a. a. D. IV. 2. 563. Sepseicht meine Auslezung, "weit et iner Darfelung bieter Paraché im Mitchafer leunt; ibserbaupt eine, melde thire hervorragemben namhaften Schalten, fondern mur Weighunge eden." Mun ift doch die Schalt mit dem Schalten, sowig exwig desen den, "namhafte Schalt", als die Tingen und therindem Jumgfrauern es find, die er gelten läßt. Ilebrigens gibt er leine andere Ertlärung, und nenn er meint, für das Sellt mürbe die Darfellung der Parache nicht verfändlich gewelen [ein, ]o glaube ich, dag de nach de Bibeinnes und beimer Zeit witte ihm auf ein Mäßtelt mehr nicht ausgelemmen [ein mürbe. Bedrigens einhölt das 6. g. "Dandbuch der Waleret vom Berge Mißen" [al fämmtliche Marachen Gerpfländen.

<sup>\*\*)</sup> Auf bem Reffel fieht: Biduino me feeit hoe und unten barau rechts: opus. Reben ber Figur bes heiligen, getheilt burch fie, fieht: 8. NICH — OLAVS

PR — BTR v. Rumohr (a. a. D. I. p. 261) liest barans "ganz offenbar ben Ramen bes Bestellers, eines Pfarrers Dlavi," heraus.

Bibuinus verständlich. Aber nun weiter! Männchen von höchst sonderbarem Aussehen, mit unbeschreiblich die Abspien und kurzen Armen — wie man sie an etrusktichen Gradbedeln sieht — guten, zum Theil mit einem Etod, einer Krüde ober einem Krug in den Händen, hinter Säulen ober aus Fenstern nedend ober neugierig vor; zu beiden Seiten siehen kleine Tempel, in denen auf der einen Seite, außer einem eben beschreibenen Männlein, eine zwischen Säulen heradhängende Ampel, auf der andern ein muthmaßlicher Ochs und ein Löwe, die sich gegen die Säule aufrichten, zu siehen sind. Wer findet den Schüsslich au beien Seiten glerogluphen? Märe sant der Ampel ein Abler, so könnte man an die Evangelisten denken.

Gleich duntel ist ein sicher gebankentriches Nelief am Taufftein in S. Frediano zu Lucca, urtundlich im Jack 1151 von einem Meister Nobertuß gesetrligt." Dauptgegensätze bilden: Woses, die Gesetzeichen empfangend, und ein Kindeskopf mit einem Seitigensichen (Christus) in einer Schaale auf einem Abaume. An Woses schiebtisch sie Tarkellung eines Zuges gedarnischer Reiter mit einem König in ihrer Witte, die durch ein Vollengen geharnischer Reiter mit einem König in ihrer Witte, die durch ein Vollengen volle Weer). Aeben dem Kindeskopf solgt eine Veichgen durch rothe Weer). Aeben dem Kindeskopf solgt eine Veichgen von sieden Gesellen unter spithogigen Nischen heren auf der Kontragt; eine der Sand ein Trintzesich, eine andere einen Spein in der Kontragt; eine britte hat ein nachtes Kind auf den Schulkern, in der Kontragt; eine britte hat ein nachtes Kind auf den Schulkern, in der Kontragt; eine britte hat ein nachtes Wessen angebracht ist. Daneben welchem ein nachtes menschieden Stessen ausgebracht in. Daneben welchem ein nachtes menschieden auf bem Thron, dahinter eine

<sup>&</sup>quot;) Ich habe ein Facstimile der in den Tanistein einsegradenen Inschrift in "meinen Beiträgen" p. 10 gegeben und wundere mich, wenn es angewesselst wird. d. Runnofr I. 262 las freilich Me soeit anstatt Mille CLI.

Figur, die einen Drachen gewaltsam beim Schwanze halt: nun Chriftus auf einem Feigenbaum (ober Rebstod) und eine menichige Figur unter ihm.") Die Ausführung betreffend ist nicht zu verkennen, daß bei aller Unform, namentlich der Köpfe, den Meister Robert doch eblere Borbilber, als den Biduinus, vielleicht sogar Erinnerungen an das Alterthum geleitet, wie man vornehmlich aus der Etellung und dem Berhölltniß der Gefalten sowie aus der Ausodung der Kondonand der Gemänder schließen muß.

Bei weitem versändiger, als diese Arbeit des Kobertus, sind die Reliefs an dem Oftportal des Baptister zu beiden Kisa, namentlich jene, welche die deiben Picksper zu beiden Seiten des Eingangs schmüden und welche, da der Bau der Kirche im J. 1153 begonnen wurde, mutsmaßlich aus der zweiten dasste des 12. Jahrfunderts kammen. Dier keht man in 11 Feldern links allegorische Abbildungen der Wonate (mit Ausnahme des Vecembers) und rechts in einem nicht ganz klaren Zusammenhange (von unten nach oden) fich folgend: Lavid, die Berufung der Kroftel, oll Apostel, einseln oder zu zweien, und ganz oben Chrisus und zwei Engel. Noch sind die Formen unausgebildet, die Köpfe, wenn nicht flach und haratterlos, doch ohne Schönheit; die Ewwandzüge nur eingeschnitten und follecht verklander; dogegen eblere, freiere Bewegung, gute Verlanderi, bagegen eblere, freiere Bewegung, gute Verländeri, bagegen eblere, freiere Bewegung, gute Verländeri, bagegen eblere, freiere Bewegung, gute Verländeri,

<sup>\*) 3</sup>ch habe a. a. D. p. 11 ben Wunich ansgelprocken, Foricher bes driftlichen Alterthums möcken bie bunklin Stellen etllären bellen. Dem alt Schandle a. a. D. p. 562 entfreoden mit ber Meenkenertang, baß bie Dussellung burchaufs nicht unversändlich sei. "Es is bie Taufe auf von Wamme Alstift unb bie burch sie benitte Alzung ber im Geletz gerügten Sünder." Darum "1. Durchgang burchs roche Weer, 2. Wojes empfingt bie Geletzleifen, Griftl Geburt, Septimagung bei Duchenb burch diem Ungel; Schilfund als Kind in ber Glorie; als Befinfech ungere Schilfung. M. die beinber über Baufelburg nicht volleig gesoben mit sehen.

im Ganzen, wie ber einzelnen Theile unter sich und eine offenbar ber Antike entnommene gefällige Anordnung ber Gewandung.

Un ber Rangelbruftung im Dome von Bolterra find periciebene Basreliefs, bie beutlich auf einen Rufammenbana mit Bifaner Bilbhauern ober Steinmegen bes 12. Jahrhunberts binmeifen. Die Rangel ruht auf 4 Gaulen, bie von Lowen getragen merben, in beren Klauen und Rachen Thiere und Menichen ben Tob erleiben. Die Reliefe, 2, wahrscheinlich bei einer Restauration, nach innen, 1 nach außen gekehrt, find gang in ber Beije bes Bibuinus ausgeführt. Die innern ftellen bas Opfer Abrahams, bie Berfünbigung Maria und bie Seinifudung bar, burchaus häßliche und geiftlofe Arbeiten. An ber Borberfeite fieht man bas Abendmahl. Chriftus fist auf einer Art Thron, unter welchem ein Ochs liegt. Johannes bat fein haupt im Schoofe bes herrn; Jubas friecht unter ben Tifch gu ben Ruften Chrifti, um aus feiner Sand ein Stud Brot gu empfangen, perfolgt von einem Drachen, ber ibn in bie Ferfe beißt.\*)

Auch im Erzguß versuchte fich die Pissener Schule bes 12. Jahrhunderts, ohne eine höhere Stufe der Bollsommenseit zu erreichen. Im J. 1180 versertigte ein Weister Bonanus die bronzene Hauptthüre des Domes mit ihren Reliefs.\*\*) Die Thüre ist dem Brande von 1596 zu Grunde gegangen;\*\*\*)

<sup>\*)</sup> v. Rumoft I. p. 251 fall biefes Relief für eine Arbeit aus bem 11. Jafrhundert und für "bie Fusiwaldung der buffertigen Magdalena, bie von bem symbolischen Drachen noch immer verfolgt oder eben erft ausgehiem" fel.

<sup>\*\*)</sup> Morrona, Pisa illustr. gibt bie 3u|dviit: Ego Bonanus Pis. mea arte hanc portam uno anno perfeci tempore Benedicti operarii A. D. MCLXXX.

<sup>\*\*\*)</sup> Vasari, ed. Le Monnier I. p. 242 nach Martini, theatrum Basil. Pis. p. 59.

und boch vielleicht nicht gang! Denn am nörblichen Gingang ins Quericiff befindet fich eine eberne Thure mit Reliefs, von ber ältere Radrichten nichts miffen. Gie enthält eine Folge von Darftellungen aus bem Leben Chrifti, von unglaublicher Runftlofigfeit, melde bie Runftlichfeit bes Bibuinus weit binter fich läßt. 3ch versuche bie Beschreibung ber Darftellung mit ber Ueberschrift: "Nativitas Dni." In ber Sohle eines Berges in Rundbogenform mit wellengrtigem Umrif liegt in Geftalt einer Schmetterlinasvuppe mit einer Art menfchlichem Antlit Maria, neben ihr als fleinere Buppe in einem Rorbe bas Kind, baran ein Geles und ein Dofentopf ju nafchen icheinen; Jofeph fitt rechts im Wintel, eine plumpe Maffe mit einem wie ein Filgfcub geftalteten Fuße; 2 gang fleine weibliche Figuren machen ein Bab gurecht. Auf bem Bogen, ber ben Berg barftellt, finb 5 pierfüftige Geicopfe, bei benen man fich Schafe gu benten hat, in concentrischer Richtung, wie etwa die Bilber bes Thiertreifes, gleichfam aufgetlebt. Auf bem Bogen fteben, boppelt fo groß ale bie Sohlenbewohner, linke hinter einander ein junger Birt, ber bie Schalmei blaft, ein alter, auf ben (nun abgebrochenen) Stab geftust, gegenüber 2 Engeln, bie in gebudter Stellung mit erhobener Rechten bie himmlifche Botichaft perfünden: Riguren, fammtlich ohne bie entferntefte Abnung irgend einer natürlichen Form, Bewegung und Proportion. Es ftimmen aber biefe Reliefs in allen Studen vollfommen überein mit ben beglaubigten Eratburen bes Bongnus in Monregle vom 3. 1186, baß ich - jumal an ber Bifaner Thure oben bie Rabraabl A. D. MCLXXX au lefen ift - permuthe, fie fei ber gerettete Theil ber Sauptthure, bie nach bem Brand von Siopanni ba Bologna erfett worben ift.

Bon einem gleich ungeschicken Bildhauer Buonamico sieht man einen Architrav im Campo santo zu Pisa, mit Christus, David und ben 4 Evangelisten und ber Unterschrift: Opus quid videtis Bonusamicus magister seeit; ein Name, der an einer andern Stelle, in der Kirche von Mensano im Sienessischen wiedertesprit.

Soll ich ber Reihe biefer Vorläufer ber Kämmerung neinen Ramen hingsfügen, so ift es ber bes Philippus, ber in S. Gennaro bei Lucca eine Kangel von Marmor mit bem Apostel Matthäus und allerhand musivisch eingelegten Figuren gefertiget und die Justyfückst hingungestigus bet. Sexagesimus secundus dni. annus mille centumque peractis (1162) tune erat a Magistro Philippo compositum.

Biftoja liefert der Geschichte auch noch einige hierher gehörige Ramen und Verke.\*\*) An dem Portal von S. Barto-Iommeo erfennt man in dem Relief des Architeaus die Sendure ber Apossel mit 2 Engeln als Begleitern, dazu die Unterschrift: Rodolsin(i) & (opus) anni (siet) Dmni MCLXXVII.\*\*\*)

Am Architrav des Portals von S. Andrea ist der Zug der Könige zum Christialist in Welief adgebildet, als dessen Beisser die Unterschrift zwei Brüder nennt: Feeit doe opus Gruamons magister don(us) et Adod (Adcodatus) frater eius. Tunc erant operarii Villanus et Pathus filius Tignosi. A. D. MCLXVI. Lersche Gruamons hat das Abendunass in einem Pelief an der Façade von S. Giovanni suoricivitas ausgesistrt) und durch die Unterschrift beglaubigt: Gruamons magister donus seeit doo opus.

<sup>\*)</sup> Vasari, ed. Le Monn. I. p. 230.

<sup>\*\*)</sup> S. Ciampi, notizie inedite della sagrestia Pistojese. 1810.

<sup>\*\*\*)</sup> Ciampi p. 27.

<sup>1)</sup> wanter pr mo.

Aber am Portal von S. Andrea prägt sich uns noch ein Meister Enricus ins Gebächnis, der an den Capitälen der Pilaster die Verkündigung Joachins und die Verkündigung Mariä dargestellt, wobei er, zu größerer Deutlichfeit, das Kind als Embryo auf dem Leibe der Jungfrau abgebildet.

Roch ein Beispiel bieser primitiven Bersuche italienischer Bildneret, auf eigenem Rüßen zu siehen, bilbet die Kanzel von S. Michele in Groppoll (zwischen Wissoa unt Bescia) mit ben sehr schwachen Relies ber Seinfluchung, der Gedurt Christi und der Rucht nach Acquyten, und der Inschrift:

Hoc opus fecit fieri hoc opus (sic!) Guiscardus pleb.... auno Dni Mil.CLXXXXIIII,

Am Portal von S. Giorgio zu Siena sind Sculpturen gleichen Werthes von einem Bildhauer Gregorius vom 3. 1209.\*\*)

In allen diesen Arbeiten herricht der mumienhaste Formensinn, der in Meister Biduinus seinen Höhepunkt erreicht zu haben scheint.

Um etwas besser und mit mehr Zeichen eines erwachenden Gestähls sitt den Ausdruck ist ein Wert der Bildnerei diese Zeit, deren Urseder sich aber so wenig genannt hat, als das Jahr, in welchem er es geardeitet. Die Art der Arbeit aber sowohl als die auf den Reliess angebrachten Schristeichen beseitigen sicher den Zweisel an der angenommenen Zeitbestimmung. "") An Florenz stand in der smun zersörten Kriche S. Kiero die Scheraggio eine Kanzel, die unter dem Großherzog Peter Leopold nach der Ileinen Kriche S. Leonardo vor dem Thor S. Ministo abkrach worden, deren Krissung mit Keliess aus

<sup>\*)</sup> Ciampi a. a. D. p. 28.

<sup>\*\*)</sup> Milanesi, storia civile ed artistica di Sienna p. 76.

<sup>\*\*\*)</sup> S. meine "Beiträge" a. a. D. p. 12. 22,

weißem Marmor gefdmudt ift.") Es find Compositionen, Die für die Geschichte ber Runft eine Bebeutung haben als Mittelglied amifden älteren, roberen Heberlieferungen und späteren Ausbildungen burch geschicktere Sande. Die Darftellungen umfaffen bas Leben Chrifti von ber Geburt bis jum Tobe. Den Anfang macht ein prophetifches Bilb: ber Baum aus ber Burgel Beffe, auf beffen Gipfel bie Dabonna mit bem Rinbe fist, umgeben von 4 Bropheten. Bei ber Geburt liegt Maria auf bem Rubebett in einer an bie Antike erinnernben Stellung: Ochs und Giel halten bas Rind, baueben fieht ein Rorb voll Engelfopichen ; Jofeph fratt fich betribt hinterm Dhr. Ueber bem Gangen ein Engel mit ausgebreiteten Alugeln und musicierenben Sirten, bagu Schafen und Riegen. - Bei ber Anbetung ber Ronige ift ber obere Raum mit Architektur ausgefüllt; bei ber Taufe fieht Chriftus bis an ben Unterleib im Baffer; ju feiner Rechten bie Engel, die die Gemander halten, jur Linten Johannes. Nach Simeon im Tempel folgt fogleich bie Rreugabnahme: \*\*) Rofeph von Arimathia, auf ben untern Sproffen ber Leiter ftebend, halt mit beiben Armen ben vom Kreug gelöften Oberkörper Chrifti.

<sup>\*)</sup> Bicha, notinie istoriche delle chiese florentine II. 18 mell figione Segrifungung ein Högeres Alter au; Schangte a. a. D. IV. 2. 563 febeint in ber Weise fle ells eine Wadashumung von Michola Pijlano betrachten zu mollen, ohighou er fie im Arct (mit mit) in bei preite Sällie bes 12. 30sframberts feşt. — S. and s. Rumoğr I. 232. Wenn Arche 12. 30sframberts feşt. — S. and s. Rumoğr I. 232. Wenn Arche i fibrera müşefliftet fei, beweife bie Arifenn einer Schauf, auß welcher Michola Pijlano beronzegangen, unsphilbar\* fel, ho mitbet is vortommenthen Falls gann mit ihnen übercinfiimmen. Glüdfider Weife jahe ich biefe "Herriche ausgeheit, findere (an ben dem Archene Euflen nicht eine vermutzte, nicht) nodezweifen, welcher befinnig bei nicht eine vermutzte, nicht) nodezweifen, welcher befinnig bei Anugleriel in G. Seonarbo and bas frügfige uns bedannte Wett ber Viecal zugutöfreiben fel. Bon einer Schule, and ber er hervorzegangen, leine Seibt II. Seibt ein Schule Stelle Ber den Stelle Seibt.

<sup>\*\*)</sup> Abbilbung in meinen Beitragen gur neuern Runftgefdichte.

mabrend Nicobemus bie Nagel aus ben Gugen giebt; Maria benett ben rechten Arm, Johannes bie linke Sand bes Tobten mit Thranen; über bem Rreuge fieht man bie Salbfiguren gweier flagenben Engel. Die Darftellung ift nicht ohne Gefühl, aber von Proportion und Form ift noch feine Rebe; Die Faltenglige 3. B. find blos eingraviert. Wir werben fpater feben, mas ein begabterer Künftler aus biefer Composition nur mit Durchbilbung ber Motive ber Handlung wie ber Formen gemacht: aber wir können auch bieselbe Composition in frubern Zeiten von noch ungeschidtern Sanben ausgeführt finden. Die f. Bibliothet in München bewahrt ein Breviarium bes Bischofs Ellenharbt von Freifing aus ber erften Salfte bes 11. Jahrhunderts, mit berfelben Rreugabnahme in Elfenbein auf bem Dedel, gegen welche bas Relief in S. Leonardo fehr im Werthe fteiat.\*) So entwidelt nach und nach an überlieferten Topen, wenn fie nicht - wie im Bugntinismus - für ungbanberlich erklart werben. ber Genius ber Runft feine ichopferifchen Rrafte gur Freiheit und Gelbständigteit, wie gur innern und außern Bollendung! Uebrigens fann man bie überraschenbe Thatsache nicht mit Stillschweigen übergeben, bag bie Bilbnerei in Toscana, wo boch bie Baufunft ein lebenbiges Gebachtnik für bie ichonen Formen bes Alterthums bezeugte, auf bem nabebei tiefften Standpuntt ber Runftbilbung fteben geblieben ift.

### 4. Rom und ber Rirchenftaat. \*\*)

Bu Anfang bes 12. Jahrhunderts waren vornehmlich zwei römische Bilbhauer in großem Ansehen: Petrus Oberifius (Pier

<sup>\*)</sup> S. m. Dentmale beutscher Runft Banb VI,

<sup>&</sup>quot;) C. Promis, notizie epigrafiche degli artefici marmorarii romani dal secolo X al XV. — Gape, Runstbl. 1839 no. 61 ff. — F. Rugler, G. ber Baut. II, p. 98.

Oberigi) und Rainerius aus Civitavecchia. Bom erften ift bas Grabmal bes Grafen Roger in Sta, Trinita gu Mileto, pom 3. 1101; ferner bas Tabernafel in G. Bietro ju Toscanella, wahricheinlich icon 1093, in Gemeinschaft mit Rainer angefertigt. Bon biefen beiben Runftlern murben um jene Reit faft alle Ambonen, Bortale, Tabernatel u. bal. in ber Umgegend Rome, in Corneto, Toscanella, Civita Caftellana, Falerii, Anagni 2c. ausgeführt. Rugleich treten auch andere Künftlernamen auf, jo am Tabernafel in & Maria bi Caftello in Corneto, bie Meifter Robannes unb Buitto im 3. 1168. Es ift nun freilich fo rob, bag ben Runftlern teine Ehre baraus bluht. Die vier Caulen aus grauschwarzem und gemischtem Marmor find unverhältnismäßig furz. bie Capitale ohne Charafter, ohne Erfindung und ohne Feinbeit ber Ausführung. Gine beffere Arbeit ift auch ber Ambo in berfelben Rirche nicht, von Guitto's Cobne Sobannes, pom 3. 1209. - Gin Magifter Ungelus wird als Berfertiger bes Tabernatels von S. Lorengo vor Rom aufgeführt und fein Sohn Riccolo ift in Gemeinschaft mit Bietro Raffa bi Tito ber (inschriftlich beglaubigte) Berfertiger bes großen Canbelabers ber Diterferge von St. Paul vor Rom. aus ber Mitte bes 12. Nahrhunderts, auf welchem die Baffion Chrifti bis gur Auferstehung, Thiere, Laubwert und andere Bergierungen in Relief, und gwar in einem febr barbarifchen Stol abgebilbet finb. \*) Aber Niccolo fommt noch 1170 in ber Rathebrale von Sutri in Berbindung mit "Jacobus Laurentii" por; und biermit ift ber Anknupfungspunkt gegeben an bie Runftlerfamilie. welche im entschiebenften Gegensatz gegen bas berrichenbe Unpermogen. Bhantafie, Schonbeitfinn und Gefdidlichkeit in einer Beife entwidelt hat, bag bie Folgezeit in ihren Leiftungen bie

<sup>\*)</sup> Memorie istoriche delle chiese e conventi de' frati minori, del Padre Casimiro p. 309.

Bertunder und Begründer einer neuen und eblen Kunstübung erkannt hat.

### 5. Unteritalien und Sicilien.\*)

Die oben besprochenen Bemühungen bes Abtes Defiberius von Moutecaffino ums 3. 1070 mußten ihre Birfung gunachst in Unteritalien zeigen. Bum Schmud ber von ihm 1066 neugebauten Rirche feiner Abtei ließ er in Conftantinopel eberne Thuren mit ber Geschichte bes S. Benedict in Relief anfertigen. Mber bereits um 1150 hatte bie Rathebrale von Benevent ähnliche Erathuren erhalten. Ueberhaupt feben wir in biefer Gegend bie bilbnerifche Thatigfeit fich mit Borliebe auf ben Erzauß beschränten, und zwar für ben besonbern 3med von Rircheuthuren. Bu ben mertwurdigften ber Art gehören bie Brongethuren ber Rirche Monte S. Angelo bei Manfredonia vom Jahre 1076, bie auch in Conftantinopel angefertigt worben finb. Die hier bargestellten Gegenstände find ber Sage von ber Entftebung biefer Grottenfirche entnommen : wie einem Gutsbesiger, Garganus, fein iconfter Stier entlaufen, wie er ihn por einer Sohle auf bem Gipfel bes Berges gefeben, wie er, ihn ju ftrafen, nach ihm geschoffen, aber von feinem eignen Bfeil, ber im Alug umgelehrt fei, getöbtet worben, ba ber Engel Michael vom himmel gefommen und ben Stier unter feinen besonbern Schut genommen. Daran ichließen fich weitere Darftellungen pom Sturge Lucifers, ber Berkunbigung Abrahams. ber hirten, Maria, Josephs ac., ferner ber Opferung Ifaats und anderer alt- und neutestamentlichen Geschichten. Diese Bilber find nicht in Relief ausgeführt, sonbern in einer Art Riello, indem bie Umriffe aus vertieften, buntausgegoffenen Rinnen

<sup>\*)</sup> für Unteritalien verweise ich wieber auf bas Bert von S. B. Schulge und feine vorgliglichen Abbilbungen.

bestehen. - Die großen Ersthuren am Dom von Troja, welche Bijchof Bilhelm feiner Rirche in ben 3. 1119-1127 verehrt, haben nicht gang ben bygantinifden Charafter, fonbern vielmehr einen grotesten, fast abenteuerlichen Stul, ber fich besonbere in Drachen und Löwenköpfen ergeht. Die Mehnlichkeit mit altnorbifden Solsichniswerfen führt ju ber Bermuthung, baf bier normannische Erinnerungen eingewirkt, obwohl auch bie Lombarbei Borbilber geliefert haben tann. Als Berfertiger haben fich Rogerius aus Amalfi und Bergrbus aus Benevent genannt. - Wir begegnen bem Styl noch einmal in Apulien, und gwar an bem bebeutenbften normannischen Bauwert baselbft. am Bortal ber Rathebrale ju Trani; nicht an ben ehernen Thuren beffelben, benen ibr Deifter feinen Ramen Barifanus (und die Rabraahl 1179?) beigefügt hat und an benen in 54 Reliefs Geschichten bes R. Teftaments bargeftellt find. Ueberraschenb ift bie Uebereinstimmung ber "Rreugabnahme" mit jener in S. Leonardo in Florenz und berjenigen bes Cober von Freifing, und wir finden in der Wiederfehr aller Sauptmotive wie ber Befammtorbnung bie Bestätigung ber Unnahme von überlieferten Compositionen, die für bie Runfiler gleichbebeutend mit ber Ergablung felbft gemefen gu fein icheinen. Go haben wir bier 20feph auf ber Leiter ben berabfintenben Leichnam Chrifti haltenb, ber mit ben Rufen noch festgenagelt ift, aus benen Nicobemus bie Nagel mit ber Range giebt, und Maria, bie ben Arm bes Sobnes umarmt und mit Thranen nest. -- Die marmornen Bfoften bes Bortals find mit Blattornamenten und abenteuerlichen Riguren bebedt, mit Jacobs himmelsleiter u. bal., mit arofier technischer Bravour, aber in barbarifcher Formengebung ausgeführt (im 3. 1143). - Um nichts weniger roh und ungefdidt find bie Reliefe aus ber Gefdichte Chrifti am Bortal ju Bitetto, obicon bier ber Spigbogen vielleicht auf eine etwas

fpatere Beit hinmeifen burfte. - Gin febr reiches Sculpturmert feben wir in S. Clemente am Bescara, an ben 3 Bortalen ber Beftfeite vom 3. 1176. Außer vielen iconen und icon ausgearbeiteten, ber Untite, namentlich bem Atanthusblatt nachgebilbeten Ornamenten, fieht man in ber Lunette bes Mittelportals ben Bapit Clemens, wie er pom Abt Leonas bas Mobell ber Rirche empfängt; auf ben Seitenportalen Mabonna unb St. Michael. Am Architrav bes Mittelportale ift bie Grunbung ber Kirche bargestellt: wie Raiser Lubwig bie Insel erwirbt; wie er ben Leichnam bes S. Clemens von Bapft Sabrian II. erhalt; wie ber Gfel bie Reliquie ju bem vom Beiligen ermahlten Ort trägt; und wie ber Raifer ben Abt einfest. Un ben Bilaftern fieht man bie Geftalten von 3 Ronigen und einer Ronigin. Auch bier ift ber Contraft amifchen einer icarfen und geschickten Bearbeitung bes Steins und einer fehr ichmachen Zeichnung ber Formen, febr mangelhaften Kenntniß ber Proportionen und ber motivlosen Darstellung febr auffallend. - Allerdings noch werthlofer find bie Reliefs am Bortal pon G. Giovanni in Benere (bie Berfunbigung bes Racharias, ber Befuch bei Glifabeth, Daniel in ber Löwengrube 2c.), furze puppenartige Riguren, wie wir fie auch an ben Bortalen von G. Bittorino in Golmona wiederfinden. - Werthvoller find in Clemente bas Tabernatel und die gleichfalls auf 4 - und gwar reliefierten - Säulen ruhenbe Rangel vom Enbe bes 12. Jahrhunderts wie auch in S. Bellino eine abnliche fteht. - Bon besonberer Eigenthumlichfeit und reicher Ausstattung ift bie Rangel in G. Maria in Lago in Moscufo in ben Abrugen vom 3. 1159. Die Buhne wird von 4, burch Rleeblattbogen verbunbenen Saulen mit romanifden Blatter- und Figuren-Capitalen getragen. In ben Bogenzwideln fieht man in Ranten und Kranzen einen Greifen, einen Abler, ber neben einer Girene einen Menfchen ins Bein beift u. bal. m.

Der Sauptbalten bes Bobens ber Buhne ift mit arabifchen Ornamenten vergiert; bie Bruftwehr ift vieredt, hat aber an 3 Seiten Borfprunge mit Bulten und an ben Eden achtedige ober gewundene cannelierte Caulchen mit glatten Blattercapitalen. Darüber gieht fich eine Zwergfaulengalerie und bas Gefims bin. Un einer Ceite wird bas Bult von einem Engel mit aufgehobenen Armen gehalten, unter welchem ein geflügelter Lowe liegt, mabrend ein geflügelter Stier an ber Ede angebracht ift. Gin anberes Kangelpult mirb von einem Abler gehalten, ber einen Lowen gerreifit. fo bag mir mohl - wenn gleich etwas gerftreut - bierin bie Evangeliften Reichen zu erfennen baben. Johannes ber Evangelift ift außerbem noch jung und im Diaconuefleib mit ber Stola an ber zweiten Seite ber Bruffung. ber Täufer mit langem Saupthaar und Bart an ber britten abgebilbet. Reben bem Engel unter bem Bult ift links bie Band mit bunter Mofait ausgelegt, rechts ber Rampf C. Georgs mit bem Drachen bargeftellt. Un ben Caulen fiten nadte Riguren ober tlettern baran binauf. Auch bie übrigen Bogenswidel haben Bilber; einen Menichen, einen Sund und einen Abler in Berichlingung; Miniftranten mit Reld und mit Rauchfaß; Davibe Rampf mit bem Lowen; ein anberer mit einem Baren (1. B. Camuelis 17, 34) ale Gegenbilb gu C. George Rampf mit bem Drachen; beibe mit ben befannten symbolischen Besiehungen. Un ber Rangeltreppe aber führen uns bie Darftellungen in die alte Unfterblichfeits-Symbolit gurud, ju Jonas, ber aus bem Schiff geworfen, munberbar gerettet wirb und unter ber Rurbislaube feine Betrachtungen über bie Beisheit Gottes anftellt.

Die Rangel hat folgenbe Infdrift:

Rainaldus istius ecel. prelatus hoc opus fieri fecit anno Domini millesimo centesimo quinquagesimo VIIII ind. VII. Hoc Nicodemus opus dum fecit mente fideli, Orat ut a Domino mercatur premia celi.

Für bas Tabernafel über bem Atar im Dome von Bari wird ein Künstler Alfanus und bas 3. 1052 genannt. Den afhild; ift bas Tabernafel in S. Niccolo dasselft dom Abrasilia der Bertallplatte am Architrav fretlich ist wohl fpäter. Auf ihr sie Architung bes Königs Noger durch Nicolaus abgebildet. Die Arfellung überrassel von der richtige Bewegung in einfach großen Linien und eine malerische Anordnung der Gewandbung, wie sie im 12. Jahrhundert nicht leicht angetroffen wird. König Noger hat einen Christius-Könlichen Kopf.

Much Bifchofftuble aus alter Zeit haben fich in einigen Rirchen Apuliens erhalten, in S. Niccolo gu Bari vom Biichof Elias vom 3. 1098 mit 3 mannlichen Figuren und einem Löwen, ber einen Menichen gerreißt, unter bem Schemel; in Canofa ein ahnlicher, ber von Elephanten getragen wirb. Cherne Thuren im bmantinischen Styl aus bem 12. Rabrhunbert find auch an ber Rathebrale von Benevent von 1150; am Dom in Galerno von 1099; befigleichen an G. Bantaleone 3u Ravello von 1179, die in Composition und Ausführung fo gengu mit ben Thuren bes Barifanus in Trani übereinftimmen, bag wir fur beibe Werte benfelben Urheber annehmen burfen. — Gehr ahnlich ift ihnen auch, und burchaus nicht überlegen an Runftwerth, mit bem Namen bes Barifanus obenbrein bezeichnet, bie eherne Seitenthure am Dom von Monreale bei Balermo, mit Chriftus in ber Glorie. Maria auf bem Thron. ber Kreugabnahme, Befreiung ber Erzväter, mit ben Gestalten ber Apostel und einiger anbern Beiligen (Georg, Guftafius 2c.).\*)

<sup>\*)</sup> Serradifalco, del Duomo di Monreale T. XII.

Die haupttstiren aber am Dom find von Bonanus (1186), beffen febr geringe fünftertide Fächigkeiten wir bereits in Bifa. tennen gelernt haben. Mich bei biefem feinen Berte hat er bie beglaubigende Intorift nicht feblen laffen:

### Anno Dni MCLXXXVI Indictione III

Bonanus civis Pisanus me fecit.

In ber Capella Palatin ju Palermo fieht eine Kanzel von weißem Maxmor, mit vielen Moialiberzierungen, wie wir ber Art in Navello, Moscufo z. gefehen; daneben eine f. g. Okerterze von weißem Maxmor, getragen von Löwen, welche Thiere und Menschen zerfieischen, und darüber ein Engel, neben welchen ein Mensch in ber rechten hand einen Reich emporhält; nicht schwer zu beutende Sinnbilder des Todes und bes durch das Blut Christi verdürzten ewigen Zebens.

### B. 2. Malerei.

# 1. Das venetianifche Gebiet.

Wir hoben uns bereits bei Gelegenheit ber Bauftunst und Billonerei mit ber Thatlagde bekannt gemacht, daß Benebig durch seinen Reichfumn zu Kunstunternesmungen angetrieben und durch seine Handle gedibter, auf welcher biese ins nörbliche Italien eingezogen. War dies lich zich bei ber Malerei der Jtalien eingezogen. War dies nun auch bei ber Malerei der Fall, so ist doch nicht zu verfennen, daß sier ber eigene Kunstgeist sich dalb zu regen und die beengenden Bande bes Bygantinismus abzitriefen bemitst war. Wohl waren anfangs ausfoliesst griechtigt, ausgen unentlich durfte dieß, dußer von den Vonzetzunen, von den Mojaiken gelten, mit

<sup>\*)</sup> Serrabifalco a. a. D. Taf. IV.

benen die Dogen Vietro Orfeolo und Domenico Contarini dos Nationalheiligihum (im 11. Jahrhumbert) hohen ausschmußen laffen und vom benen noch viele im Junern an Kuppeln und Vogen übrig sind. Es ist auch nicht unwahrscheinlich, daß griechtsche Künstler förmliche Schulen im Venedig gründeten, aus denen dann italienische Weister der Wosaltmalerei hervorgingen. Denn war auch die Kenntnis berfelben bei den Italienern nicht ganz verloren gegangen, so waren doch die Vyzantiner jener Zeit in der Technit, wie selbs in der Zeichnung ihnen sehr überlegen.

Genaue Reitbestimmungen über bas Alter ber Mofaiten von C. Marco in Benebig fehlen,\*) und fo ift es fein Bunber, baß bie Unfichten weit auseinanber geben. Die bebeutenbften jener Mosaiten find unstreitig biejenigen ber Borhalle ber Marcusfirche; und zwar ift bier gunachft von benen an ber West- und Norbfeite bie Rebe, in benen an Ruppeln, Benbentife und Banbern Geschichten aus ber Genefis bargestellt finb, und gwar bie Schöpfungsgeschichte in ber westlichen, bie Geschichte Josephs in ber nörblichen Abtheilung. Alle geschichtlichen Darftellungen find giemlich lebenbig, haben aber turge Figuren, mabrent bie einzelnen Beiligen bas geftredte bygantinifche Dag einhalten und weniger burchgebilbet in ber Form find. Die Färbung ift burchweg febr fraftig; alle Bilber haben Golbgrund hinter fich. In ben Motiven zeigt fich ein Suchen, nach Ausbrudt; fo icheint Rofeph, wo ihm Pharao feine Macht überträgt, in erschrodener Bescheibenheit ablehnen zu wollen; Bharao ba, mo er ben Munbichent wieber in fein Amt einfest, bie wiebertehrenbe Onabe bem bei Darreichung bes Bechers unterthänigft gitternben Diener huldvoll bemerklich ju machen. Saltung und Bewegung

<sup>\*)</sup> Biese und gute Abbildungen in dem o. e. Werke von Joh. und Luise Kreuz, La Basilica di S. Marco in Venezia.

sind noch sehr ungeschieft, wie die Zeichnung der Gestalten und ber einzelnen Körpertiscile; die Gewandbunctive sind nur im Allgemeinen augebeutet, den Formen des Gesältes liegt noch teine Anschaumg zu Grunde; willkürlich in spissen und rechten Winteln verbundene Linien vertreten noch häusig ihre Setelle.

v. Rumohr (3t. Forich. I. 175) bezeichnet biefe Borhalle mit ihren Mofaiten als ben einzigen Theil ber Marcustirche. "ber bem höhern Alter ber Chriftenheit und mahricheinlich ber Beit bes Erarchats angehört," also gegen 600, b. i. 3-400 Jahr por Gründung ber jetigen Rirche. - Schnaafe (a. a. D. IV. 2. p. 536) fagt, bag biefe Mofaiten "unzweifelhaft erft aus ber zweiten Galfte bes 11. Jahrhunderts ftammen" und ftust fich babei auf bie nicht frühere Erbauungszeit ber Borhalle und auf Form und Inhalt ber Inschriften. - 3ch tann mich feiner von beiben Meinungen anschließen. Der byzantinische Charafter ber Bilber ift unverkennbar; aber ebenfo beutlich machen fich eigenthumliche Bestrebungen barin bemerklich, die auf neue, italienifche Rrafte ichließen laffen. 3m 11. Jahrhunbert aber maren bie Malereien in Italien noch ausschließlich und ftreng bygantinifch, bie Inschriften wohl ohne Ausnahme griechisch. Bier find fie nicht nur lateinisch, fonbern haben auch fpatere Buchftaben. Ebenjo tommen in Rebenbingen fpatere Formen por. 3. B. bei bem Thron, unter welchem Pharao fist. ber i. a. Rleeblattbogen, Zwergfaulen zc. Da nun nach ben vielen Branben im 12. Jahrhundert und nach ber Eroberung von Turus für Benedig eine neue Zeit begonnen zu haben icheint und ba um 1172 G. Marco eine gründliche Bauveranberung erfahren.\*) io bin ich ber Anficht, bag biefer Theil ber Mofaiten ins lente Drittel bes 12. Jahrhundert gehöre.

<sup>\*)</sup> A. D. MCLXXII Sebastianus Ziani dux cuius opibus Divi

Daran bürste sich sobann bie Ausschmüdung ber in Sübwesten ansloßenden Zeno-Capelle und bann bes Baptisteriums an der Sübseite reihen.

Un ber Dede ber Beno - Capelle find bie Gefchichten bes S. Marcus und bes S. Betrus in Mofait abgebilbet. Die Reichnung, namentlich bes Gefältes, ift bier noch um nichts meniger brantinisch: auch in ben Körper- und Gesichtsformen ift ein großer Fortschritt nicht mahrzunehmen; bagegen hat die Darftellung an Lebenbigkeit und Ausbrud fehr gugenommen und ift ftellenweis gur Leibenichaftlichfeit gefteigert; wie 3. B. in bem Bilbe mit ber Unterschrift: Hie catenatus trahitur ad locum bubuli, mo ber S. Marcus im priefterlichen Gewand, am Boben liegend, eine Rette um ben Sale, Die Rufe mit Striden gufammengebunben, von zwei Sentern fortgefchleift, von einem britten mit einem Steden auf ben Ropf gefchlagen wirb; eine Darftellung, bei welcher ber Rünftler bei aller Beftigfeit ber Bewegung ber Benter nicht bemerkt hat, bag er fie gegen ihr Opfer, bas fie forticbleifen wollen, anftatt in entgegengefetter Richtung binfchreiten läßt.

Außerdem ist in dieser Capelle manches ächt byzantinische, wie italienisch byzantinische Kunstwerk zu finden, so daß man den Unterschied zwischen beiden zugleich vor Augen hat.

Sinen höhern Schwung nehmen bie Molatten ber füblichen Borhalle, die als Baptissertum bient. In der Mitte der Kuppel figt Christius in der Engelglorie. Zwei Kreise steiner, gestängelter, nackter Engel (Cherubim) umgeben ihn, vertürzt gezeichnet in concentrischer Michtung; der obere oder nächse Kreis im Lich, ter zweite im Schatten; ein Umstand, der schon auf eine ent-

Marci templum majori ex parte constructum instauratumque fuit, Stringa a. a.  $\mathfrak{D}$ .

wideltere Runftanfcauung hinweift. Unterhalb biefer Engelfreise folgt ein anderer mit ben 8 lebens- ober überlebensgroßen Riguren ber Biffenichaften (Plenitudo sciencie): ber Throne (Tronus), eine geflügelte Geftalt mit Mauerfrone, Scepter und Schriftrolle auf ber besternten Beltfugel figenb : ber Berrichaften (Dominationes), ein geharnischter Engel mit ber Wage in ber Linten und ber gum Stoß geführten Lange in ber Rechten; ber Engel und Erzengel (Angeli, Archangeli), zwei emporichmebenbe Engel mit eingewindelten geretteten Geelen, über einem Abgrund, in welchem andere Seelen auf Errettung boffen: ber Machte (Virtutes), ein Engel, ber Feuer auf einer Gaule unterhalt, Baffer aus bem Felfen bervorruft und einen Tobten lebenbig macht; ber gefetvollftredenben Gemalten (Potestates), ein Engel, ber ben Satan binbet; ber Fürstenthumer (Principatus), ein geharnischter Engel mit Schwert und Schriftrolle auf bem Thron; und eines Ceraphs (Seraphim), ebenfalls auf bem Thron, eine Schriftrolle in ber Sand, aber nicht geharnischt. Es burfte bieg bie altefte vollständige Darftellung ber neun Engelchore im Bereich ber italienischen Runft und bas unmittelhare Borbild für die Mofgifen in der Ruppel des Baptifteriums pon Florens geworben fein, wo wir ber gans gleichen Anordnung begegnen merben.\*). Unverfennbar ift ber neue Beift, ber bier fich zu regen beginnt. Der Ginbrud feierlicher Burbe, ber ben bngantinischen Gestalten bei aller Starrheit ber Form nicht abguiprechen, hat durch die freiere Bewegung, das größere Berftandnik ber Form, in benen bas italienische Runftgefühl fich funbaibt nichts verloren, vielmehr nur gewonnen und ber firchlichen Lehre pon ben Engelchören eine bobe Bebeutung für bie Kunft gegeben.

<sup>\*)</sup> Die Ordnung ber neun Engeschöre rubrt vom Dionpfius Areopagita ber und findet fich genan angegeben in dem mehrerwähnten "handbuch ber Maserel vom Berge Athos."

welche freilich in ihrem ganzen Umfang und tieffinnigen Sehalt zu erkennen erst dem Weister des 19. Jahrhunderts, Peter Sornelius, in der Ludwigskirche zu München vorbehalten geblieben.

In ben Penbentifs find die vier Kirchemotter, in ben Lunetten die Geschichte bes Täufers Johannes: die Berfündigung bes Jacharias, die Berfündung besselben, — bann die Enthauptung bes Johannes, Mutter und Tochter Herbeits, das Begrüdnifs bes Täufers abgebildet. In der Lunette über dem Altar ist Spirftus am Areus zwischen Maria und Johannes En, Marcus und Johannes Bapt, nehft der Wottigestalten in Mojatif dargefiellt; und hier schein wieber nur griechische Kinden ihr die dargefiellt; und bier schein wieber nur griechische Kinden thätig gewesen zu sein, wie denn auch die Inschriften griechisch sind.

Das in aller Beziehung aber wichtigste Denkmal byzantinischer Mosalkmalerei im venetianischen Gebiet zuben wir im Dom auf der Infel Torcello aufzuluchen. Die ältern Malereien haben soll heit auschließein des Zeben Zehu und heine Berhertlichung als Gottheit, auch wohl einzelne ZeiligenGeschichten zum Gegensland und wonert im Ganzen auf mäßige Maume beschänkt. Hier stehen wir zum ersten Male vor einer Darstellung, die sowohl in Betress Inhalts, als des Naumes, den sie einnimmt, die bisherigen Grenzen überschreitet: vor bem jüngsten Gericht, das (nach griechtiger Vorsperiss) bie ganze Wellwond im Innern des Domes bebeckt.

Torcello wurde im J. 647 aus Flucht vor den Longobarden Sig des Altinischen Bischofs Manurus. Bischof ürfus Petri Urfeoli ließ die vor Alter zusammensallende Kathedrale nebst der bischösischen Wohnung neu herstellen 1008.") Um nicht vieles später scheint das Mosakgemälde der Westwand entstanden zu

<sup>\*)</sup> Flaminio Cornelio a. a. D.

fein. Auf die imposanteste Weise wird hier die Lösung der gemaltigsten Aufgade christlicher Kunst nach der Vorschrift der griehischen Kricke") den Kriesern und Lasein der lacteinschen Kirche vor die Augen gestellt und wie selbständig auch später die adentdändische Kunst biesen Gegenstand behandelt hat, in den Hauptmottben hat sie sich doch an das byzantinische Borbild gehalten.

Das Gemälbe in Torcello ift burch 6 horizontale Linien in ebensopiele Kelber geschieben, beren Darftellungen aber burch einen allen ju Grunde liegenden Gebanten verbunden find: Chrifti Tob brachte ben Batern bes Alten Bunbes bie Erlöfung und ihm bie Macht bes Weltenrichters. In bem burch bie Dachlinien gebilbeten Giebelfelb ber Band ift Chriftus am Rreus abgebilbet. Darunter, in ber Mitte bes zweiten Relbes fteht Chriftus, bas Rreus in ber Linten, auf ber gertrummerten Sollenpforte und über bem ju Boben geworfenen Catanas; mit ber Rechten gieht er einen ber Erguäter empor, neben welchem eine gerettete Frau fteht; weiter gurud fieht man ein Ronigspaar nach Erlöfung bie Banbe ausftreden; anbere Geelen ichmachten noch rechts und links in ber Tiefe und wieber andere bilben eine bantbare Schaar ber Erretteten. Gin Greis aber gur Linfen Chrifti beutet auf biefen, als ben verheißenen Deffias; es ift Mofes, ber erfte ber Propheten bes A. Bunbes. Reben bem Saupte Chrifti fteht bas erflarenbe Bort: H ANACTACIC Die beiden Enden biefer Abtheilung, rechte und links, find burch bie Roloffalgestalten zweier Erzengel eingenommen, bie - fast priefterlich getleibet - gegen ben Beichauer gewendet aufrecht fteben, in ber einen Sand eine Rugel haltend, bie andere wie jur Mahnung erhoben. In ber britten Abtheilung fist Chriftus

<sup>\*)</sup> Bgl. bas Sanbbuch ber Malerei vom Berge Athos p. 266 ff.

in einem Rimbus auf bem Simmelsbogen, beibe Arme gefentt, boch bie linke Sand verwendet; Cherubim zu feinen Rufen, aus benen ein rother Feuerstrom quillt und fich bis in bie unterfte Abtheilung ju feiner Linten ergießt. Rechts von ihm fieht Maria, links ber Taufer. Beibe mit fürbittenber Geberbe; bann finen ju beiben Seiten bie Apoftel und hinter ihnen ift ber Simmelsraum von Engeln eingenommen. - In ber Mitte ber pierten Abtheilung ift bie Bunbeslabe auf einem Altar aufgerichtet, barauf bas Evangelium liegt und bas Rreus mit Lange und Schwamm zwischen brennenben Rergen fteht. Gin Mann und eine Frau (Abam und Eva, beibe befleibet) fnieen betenb bavor. amei Engel fteben baneben. Bu beiben Seiten rufen Bofaunenengel gur Auferstehung, und Erbe und Meer, Bestien ber Bufte und bes Baffers geben ihre Tobten beraus; aus ben Grabern erheben fich bie Geftorbenen. Im Deer fist auf einem Geeungebeuer eine toloffale weibliche Geftalt, Die Königin ber Meere, Oalagga, - In ber fünften Abtheilung wird bie Mitte burch einen Rampf zwischen einem Engel und zwei Teufeln eingenommen, die fich bemühen, die eine Schaale ber Baage in ber Sand bes Engels niebergubruden. Auf ber Seite bes Engels fteben bie jur Geligfeit Berufenen; auf ber anbern ftogen 2 Engel bie Berbammten in bie Solle, mo Satanas auf feinem Flammenfige fie empfängt. Daß unter ben Berbammten Fürften und Bapfte kenntlich gemacht find, tann im Sinblid auf bie Gefchichte ber Beit nicht mohl überrafchen. In ber fechften Abtheilung barunter (bie burch bie Thure getheilt ift) find (links) leichtere und ichmerere Sollenftrafen in gesonberten Räumen gur Abschredung vorgeführt. Rechts von ber Thure ift ber Raum von einer theilmeis rathfelhaften Gruppe eingenommen. Bier ftebt bie enge Simmelspforte, bewacht von einem Cherub mit ber Lange in ber Rechten, aber ein Engel por ber Pforte labet

freundlich jum Gintritt ein und Betrus eilt mit ben ihm anpertrauten Schluffeln von rechts berbei, feines Amtes zu marten. Auf ber anbern Seite ber Thure fieht ein fast gang unbetleibeter unbartiger Jungling mit langem, gescheiteltem Sagr, ein Doppelfreug in ber Rechten, mit ber Linken eine abwehrende Bewegung machend; es ift (nach bem "Saubbuch 20.") ber beanabigte Schächer; neben ihm fteht eine Frau im Matronengewand, nach alterthumlicher Beife mit erhobenen offenen Sanben betenb; (nach bem Runaften Gericht in ber Rirche bes Rlofters Banagia-Phaneromini auf ber Infel Calamis ift es moalicher Beife Maria, nur baf fie bort auf bem Thron fist;) von bem Jungling burch einen Baum geschieben, ift fie es auch von ber anbern Seite burch einen zweiten von einem Greis (Abraham), ber ein Rind in feinem Schooke balt, und zu welchem eine Rinberichaar fich brangt. Abrahams Schoof ift ja ber finnbilbliche Ausbrud für bas Barabies. Der Greis und bie Frau find gleich Betrus und bem Engel burch einen Seiligenschein ausgezeichnet, ber bem Rungling wie ben Kindern fehlt. Sier herricht noch die ganglich unperstandene Kormengebung bes bmantinischen Kormenfinls. und felbft bei leibenfcaftlider Bewegung bie größte Rudfichtslofiateit auf bie Möglichteit, fo baf 3. B. einer ber Bofgunenengel, beffen Unterkorper nach rechts bin fich bewegend im Brofil zu seben ift, bas Brofil bes Oberkörpers in entgegengesetter Anficht zeigt. Gang ichematifch find alle Gefichteguge, Banbe, Saare 2c. gezeichnet, bas Radte überhaupt ohne alle Renntniß: allein ber Gesammteinbrud ift, obicon bie Farbe lange nicht bie Rraft ber C. Marcus-Mofaiten erreicht, boch febr machtig.

### 2. Die Lombarbei.

Sehr spärlich find in ber Lombarbei die Denkmale italienischer Malerei aus dieser Zeit zu finden. Ob die Miniaturen zweier Evangeliarien in ber Barifer Bibliothet, von benen Baagen\*) Radricht gibt und fagt: "baß fie noch eine ziemlich richtige Behandlung ber Gewänder, ben würdigen, ernften Ausbrud ber altdriftlichen Kunft, individuelle Auffaffung und mohlverfiandene Bewegungen zeigen," aus der Lombardei fiammen, wird fich nicht ermitteln laffen. - In ber fleinen Kirche G. Nazaro e Celfo zu Berona ficht man im alten Bresbuterium Bandgemälbe: Chriftus, Michael, die Apostel, die Taufe u. a. m., von benen Schnagfe \*\*) fagt, baf fie in breifacher Schicht übereinander liegen, beren lette er ins 10. Jahrhundert fest. \*\*\*) -In S. Beno ju Berong tommen unter ben abfallenben Fresten aus bem 14. Jahrhundert altere aus bem 12. jum Borichein, beilige Bestalten im ftreng bnantinifden Etul. - In Dais land ift bas Mofaitbild ber Abfis von G. Ambrogio (mit Musnahme ber neuen Ruthaten, a. B. bes Chriftustopfes) ein Wert byzantinifchen Style bes 11. Jahrhunberts; in G. Lorengo, in ber Cavella S. Aquilino, find Mofaifen (Chriftus mit ben Aposteln, bas Opfer Abrahams 2c.), wie es scheint, aus berfelben Beit. Gigenthumlich ift bie Darftellung ber Berfunbigung ber hirten auf bem Felbe, ju benen ein Jungling im goldgelben Gewande tritt. Der Boltenhimmel, bie Felfen und ber Wafferfall icheinen fpatere Buthat. Die Figuren haben furge Berhältniffe, lebendige Bewegung und einen Schein von Dlobellierung. Chriftus und bie Apoftel find weiß gefleibet und baben ein mehr bygantinisches Aussehen, als bie Sirteu. -Das Bebeutenbite, mas bier anguführen ift, burfte bie innere mufivifche Ausschmudung bes Baptifteriums von Barma

I.

<sup>\*)</sup> a. a. D. III. p. 260, 267,

<sup>\*\*)</sup> a. a. D. IV. 2. p. 535

\_\*\*\*) Abbirbung bri Orti Manara, l'antica capella presso la chiesa di Nazaro e Celso. Verona 1841.

sein, die wohl größtentheils aus dem 13. Jahrhundert stammt. Den obersten Raum der Auppel nehmen die vier Evangelsisten ein, nach Art ägpptischer Sottheiten mit den Abzsen ihrer Emdleme verschen, so daß nur Matthäus als Menich erscheint. Dann solgen Ehrinus auf dem Thron mit Waria und Johannes Bapt., serner die Patriardsen und großen Propheten und unter diesen kommen in dritter Neihe 16 Vilder aus dem Leben des Täuters Johannes, in den Spikunetten aber die Geschächten Abrahams. Der Styl ist fireng bygantinisch, selbst die Form der Segunng griechisch; und doch deutet die lebendige, man möchte sagen unrussige Vewegung der Gestalten auf Anskinge selbständiger Auffasiung, die mit Entschenheit in den Geschichten Abrahamber bervortritt.

### 3. Toscana.

Das bebeutendste Denkmal ber Malerei dieses Zeitraums in Toscana ist im Waptisterium zu Florenz zu suchen, ebssen abstellen achtseitige Auspel ganz im Wojaif ausgematt ist. Da im J. 1150 bie Laterne auf die Kuppel aufgesetzt worden, ") so ist anzunehmen, daß die Wojaisten der letztern (wenigstens die ältesten) aus nicht viel späterer Zeit sein werden. Diese solgen sich voor doen nach unten in sünf horizontal geschiedenen Kingen. Im obersten King ist Christias, in der Linten das Evangesium, mit der Rechten spinend, dargestellt, umgeben von den neun Shören der Engel nach der Drohung und mit den Archistischen wie in S. Warco zu Benedig. Darauf solgt die Schöpfungsgeschäsche der Erbe und des Menschen die zu Einbstut, dam die Leiden und Thaten Josephs und im vierten King das Leben und Leiden des Keichandes (an das sich im ssinsten der Geschichte der

<sup>\*)</sup> f. o. Baufunft p. 258.

des Täufers anschließt. Diese wer untern Ringe sind aber an der Westieite unterbrochen durch eine Darstellung des Jüngsten Gerichts, dessen Mittelpunkt die tolossale Gestalt hetzist, auf dem Regenbagen siehend, sit, zu seinen Füßen die Auserskehung der Tobten und in drei Abkseilungen neben sich die Bosaunenengel, die Apostel und Paradies und Holle.

Unterhalb biefer Darstellung ift bie Chornische und auch biese ift mit Mosaligemälben ausgeschmüdt.

Mic biefe Dinge find bei ber im Gebäube herrichenden Dunkelheit nur det sehr heiterm himmel deutlich zu erkennen, jo daß ein sicheres Urtheil nicht leicht zu gewinnen sin Abgerechnet vielsache Mestaurationen auß späterer Zeit tragen sie ganz das Gepräge der bygantinisch-italienischen Kunst, mit steilweise Abhängigkeit, aber auch mit unverkennbaren Ansängen der Freiheit eines eigeutshimtlig italienischen Kunstgefühls. Wie die Ansächen der Aunstwerständigen über das Gebäude von einander verschieden sind, so ist es auch dei den Mosaten der Faul Valari, der nun einmal die Grundlage bildet sin knießeschicht kalen, der un einmal die Grundlage bildet sin knießeschicht der Aupvel dem Andrea Tasi und seinem Genossen, "dem Griechen Apollonio," zu, die Gemälde aber der Chornische dem Fra Zacopo da Turrita.

Daß die lettern von einem Franciscanermönd Jacobus im J. 1225 ausgeführt worden, ist durch eine daran besindliche Inschrift beglaubigt;\*) daß dieser aber nicht ein und berselbe

v) Annus Papa this nonus currebat Honori Ae Federice toa quintus monarca decori Viginti quinque Christi cum mille ducentis Tempora currebant per secula cuncta manentis Hoc opus incepit lux Mai tunc duodena Quod Domini nostri conservet gratia plena Sancti Francisci frater fuit hoc operatus Jacobus in tali pre cunctis arte protatus.

sein könne mit dem Berfertiger des Mosaiks in der Absis des Laterans, wie Basari will, das die Unterschrift trägt: Jacobus Torrit, pietor hoc opus secit, ergibt sich aus dem Jahr der Beichassung desselben 1291 und ill känast erwiesen.

Gleichzeitige Mofaiken in G. Miniato find theils gang überarbeitet, theils zu Grunbe gegangen.

Von den andern toscanischen Malern dieser Zeit, die sich werden von Wertiger streng an die byzantinische Manier hieltung werden von Weglaart vonrechmisch Gaddo ab dab in mit Maza-etitone von Arezzo hervorgehoden. Bewor wir jedoch deren Archeiten in Betracht ziehen, werden wir gut thun, einer Reuerung auf dem Gebiet der Malerei unser Aufmertsamleit zu schenen, die von der derbeiten Folgen für sie geworden.

In welde (latsbiliche) Kirche wir jest treten: — zu jedem Altar gehört ein Mtargemälbe (ober Mtarwert); von den Altären find die Gemälbe genommen, die unsere Sammlungen und Mujeen füllen; soweit wir aber dis hieher der italienischen

<sup>\*)</sup> Vasari ed. Le Monn. L. p. 285. 288.

deriftlichen Kunft gefolgt find, ift und noch tein einziges Altargemälde zu Geschät gefommen. Die Wände der Kirche erhielten Gemalde; der Altar hatte nur ein Kreuz, oder gelegentlich ein Olptychon, oder Triptychon, wie ich es früher S. 145 f. beschrieden hade. Wit der dynattinschen Kunft scheit auch der griechtiche hade. Wit der leigene, einzelne Heiligene, namentlich Madonmenkilder an beltedigen Stellen in der Kirche zur Bestöderung der Andach aufzuhängen, nach Italien gekommen zu sein. Auf den den Saien unschäderen – Altar der griechschen Kirche kommen der kirchen der kirchen kirche der kirchen kirche kirche der kirchen kirchen der kirchen kirc

Aber man hatte auch noch eine anbere Stelle in ber Rirche ausfindig gemacht jur Aufnahme von Gemalben, bas mar ber f. g. "tramezzo", ein quer von Band ju Band in ber Sobe por bem Mtar gezogener Balten. Und ba, pornehmlich feit ben Rreussugen, Die fromme Phantafie, por welcher Chriftus bis babin faft nur in feiner gottlichen Dajeftat ericbienen, fich mit ber Borftellung feines Leibens erfüllte und bas Bilb bes Befreugigten und ber Geschichte feines Tobes jum allgemeinften Berlangen geworben mar, murben Crucifire, oft in febr großem Makfiab (mit Maria und Robannes, ober allein; mit Gott Bater barüber, ober nicht; mit ober ohne Baffione. Darftellungen), in Ungahl gemalt und gewöhnlich auf bem bezeichneten Querbalten aufgefiellt. Go find unter bem unmittelbaren Ginfluß bygantinifcher Runftler ober Borbilber vom 11, bis felbft ins 14. 3abrbunbert binein in Italien febr viele Crucifire und Dabonnenbilber perfertigt worben, von benen noch manche bis in unfere Tage erhalten geblieben. Sie find auf Leinwand gemalt, bie

mit einem Gupsgrund übergoffen, auf Holz aufgezogen ift. Erucifire find meiftentheils ausgeschnitten. In vielen Rallen haben bie Maler, bie pon ber Mobellierung burch Schatten und Licht noch nichts mußten, um ihrem Bild Abrundung ju geben, eingelne Stellen mit Onpe unterlegt, fo bag fie bas Mittel ber Bilbnerei für die Malerei benutten und eine Abart Reliefs hervorbrachten. Es ift nicht fonberlich erbaulich, alle biefe Urbeiten ind Einzelne zu verfolgen; fie baben fast ohne Ausnahme ein handwerfsmäßiges Gepräge und bienen nur bagu, uns gu überzeugen, daß bie Malerei fpater als die Bildnerei ihre Auferstehung gefeiert, und ben Unterschied hervorzuheben zwischen biefen Arbeiten und ben Berten Cimabue's und Duccio's, obfcon auch biefe noch auf bem Boben bes Brantinismus fteben.\*) 3ch begnüge mich befihalb, auf einige ber namhafteften Runftler und besonders auf folche ihrer Werke hinzuweisen, die noch erhalten und leicht zugänglich find. Die hauptorte biefer Thatigfeit find Bifg, Lucca, Sieng und Aresso.

Das ätteste Erucifir ber Art ift in S. Michele zu Lucca, noch aus bem 11. Jahrfundert; ein spätres, mit ben Goangenigen, Seiligen, Gigeln und ber Passionsgeschichte in S. Giulia baselbit. Alls erster namhgeiter Känstler tritt bastelbi i. 3. 1235 Bonaventura Berlinghieri mit einem H. Franciscus, ber die Sigmata zeigt, und seiner Lebensgeschichte in Keinen Albern als Ginfasjung auf, einem Werte, das mit seiner Unterschrift versehen, in S. Francesco zu Pesscia ausbewahrt wird.") Gin anderer Lucches ift Deodatus Orlandi, von

<sup>\*)</sup> Wenn es um aussilheliche Rachrichten und gründliche Studien bieser Dinge zu thun ift, der findet sie in Crowe ec. I. p. 155 ff.; einiges auch in meinen "Beiträgen" se. p. 82 ff.

<sup>\*\*)</sup> Das von mir ("Beiträge" p. 91) aufgeführte, mit bemselben Ramen und mit berfelben Jahrzahl bezeichnete Bild, bas ich nicht lelbst gesehn, sondern nach den "Memorie e documenti per servire all'

Erucifire. • 327

welchem in ber Billa bi Marlia bei Lucca ein Crucifir hangt mit feinem Ramen und ber Jahrgahl 1284. - In Bifa wird in ber Cavella maggiore bes Campofanto ein Crucifir mit Nebenbilbern (Rreugabnahme, Rlage um ben Leichnam, Grablegung, Auferstehung, Chriftus in Emaus und ber ungläubige Thomas) aufbewahrt, bas ber Mitte bes 12. Jahrhunderts anzugehören icheint. Mis Meifter merben Datus (wohl ber obige Deobatus) und Roannes Appare diati genannt. (D. "Beitrage" p. 92.) - Ein namhafter Maler pon Bifa mar zu Anfang bes 13. 3abrhunderte Giunta, von bem in ber nun abgebrochenen Rirche S. Ranieri ein Crucifir mit feinem Ramen und bem 3. 1210 war, ein wahrhaft abichredenbes Machwerk (vielleicht jest in ber Atabemie);\*) und ein anderes in G. Maria begli Angeli bei Affift noch jest zu feben ift. Auch foll er im Transfept ber Oberfirche von Uffifi Dedengemalbe ausgeführt haben, von benen einige Ueberrefte noch zu feben finb.\*\*) Ra auch bie Wandmalereien baselbst halten Crome 2c, (I. p. 172 f.) von berselben Sand. Ebenjo gilt er als ber Urbeber bes Bilbuiffes vom S. Franciscus, bas um jene Zeit und fpater burch bie Berehrung bes beiligen Monche in Sunberten von Copien über bas gange Land verbreitet wurde und wovon bas Drigingl in ber Sacrifiei bes großen Sanctuariums aufbemahrt wirb.

Für gleichzeitig und ebenfalls als Zeugniffe eines tiefen Standes der Kunft in Kisa in der ersten Hälfte des 13. Jahrbunderts halten die ebengenannten Schriftsteller (I. p. 169) mit v. Rumofr (I. p. 345) die Wandgemälde im Schiff der Basilica in S. Viero in Grado dei Kisa: Engel, die durch halb oder

istoria del ducato di Lucca" beschrieben, erflaren Crowe sc. (I. 159 Rot. 2) für eine Copie.

<sup>\*)</sup> S. meine "Beitrage" p. 83.

<sup>\*\*)</sup> Morroua, Pis. ill. II. p. 119.

gang geöffnete Fenster hereinzuschauen scheinen, darunter Scenen aus dem Leben der Appliel Petrus und Paulus und in den Bogenwinkeln Medailoms mit den Bildnissen der Käpfte. Mit ist die Machwert so matt und plump erschienen, daß ich nicht die Unsähigkeit einer Zeit, sondern nur die eines Individuation aus besserer Zeit sondern nur die eines Individuations aus besserer Zeit datum zu ertennen vermochte, das sichtlos gegen ein bereits allgemein gemordenes Gut geblieden; "eine Ausschlich die durch die Reisenschage der Kapft Bildnisse ihre Bestätigung sindet, deren 4 letze Clemens V., Johann XXII, Benedict XII. und Clemens VI. sind, die von 1305 die 1352 den päpsticken Thron inme hatten.

Das Siena den benachdarten Städten in biefer Zeit üyren Ruhm nicht streitig zu machen vermocht, dezeugt eine Angahl armseliger Bilder im dortigen Museum, gezeichnet mit den Kamen eines Gilio, Diotisatvi u. A.") Freilich glänzt in der Geschichte der Maleret vom Siena der Name Guibo als ein heller Stern, der selhe bie Weiselne vom Ende des 13. Zahrhundertes überstracht mit seinem Madonnenbilde in S. Domenico in Siena und der Jahrzahl 1221.") Madonna in ganzer Gestalt, überebensgroß, sigt auf einem goldverzierten Thron, den Kopf mit dem Kopstuck und Mantel bedeckt, mit den Augen nach ums gewandt, mit der Rechten auf das bestelbete Kind in ihrem inten Krm zeigend, das, während es zu ihr aufblickt, die segnende Handbewegung gegen und macht. Ein Kleeblattbogen

<sup>\*)</sup> Deine "Beitrage" p. 85 f.

<sup>&</sup>quot;") Auch Rambour hatte eine ausehnliche Sammlung folder Altertoffmer nit nach Coin gebracht, wo fie vielleicht jest im filbtifchen Rufenm find.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Jufchrift lautet :

Me Gu...o de Senis diebus depinxit amenis Quem Christus lenis nullis velit agere penis. Ano Di. MCC<sup>o</sup>XXI.

molbt fich über ber Gruppe, in beffen Winteln an jeber Seite 3 tleine anbetenbe Engel jum Borichein kommen. Ungeachtet bes porberrichend bugantinischen Charafters ber Reichnung, ber Gewandbehandlung mit Goldstrichen u. a. Aeußerlichkeiten, macht bas Bilb einen Ginbrud, wie aus einer vorgerüdten Beit, burch freiere Saltung und Bewegung, lebenbigen Ausbrud, Formensium in bem Gefälte und feine Tinten in ber Carnation. Schon feit langerer Reit bat man erkannt, baf bas Bilb im 14. Jahrhimbert bebeutenbe Retouchen erfahren; aber erft feit Rurgem ift ihm auch bas Geburtsiahr ftreitig gemacht worben. Gaetano Milanefi\*) hat bei genauer Untersuchung gefunden, baß mifchen C und X für ein L Blat ift und hinter I noch bequem 2 bergl. I Raum haben, baß bas Gemälbe (urfprünglich ein Triptuchon) somit im 3. 1273 gefertigt worben und baß Meister Guibo feinen höbern Rang, als ein anderer seiner wenig befähigten Runftgenoffen einzunehmen habe.

Müssen wir von Siena schein, ohne den lange Zeit gepriesen Auhm der dortigen Malerschule im 13. Jahrhundert schindten zu können, so bietet uns Arzzo noch viel weniger einen Ersah mit seinem Margaritone, von dem Della Balle in seiner Ausgade des Basari sagt: "Wenn es wahr is, daß ber Rünstler in seinen Werten sich selbst male, so muß Margaritone oft Jurcht und Schrecken ausgestanden zaden; denn vor seinen Genalden erschricht Zeber, der sie ansselhisse so den in griechsische machte malte er Erucisse und Bildnisse des Franciscus, deren noch manche mit seines Namens Unterschriebt vorhanden sinh, die aber mit ihren dennen Unterschneten Gliedern und ihrer formlosen Zeichnung selbs hinte den Arbeiten eines Berlinghieri umb Giunta zurüssselbe. Sein bedeu-

<sup>\*)</sup> Della vera età di Guido, pittore Sanese. Siena 1859.

tenbftes und charafteriftischftes Wert, urfprünglich auf bem Querbalten (tramezzo) in G. Margherita gu Areggo, mar verloren, ift nun aber por nicht langer Beit wieber aufgefunden worben und befindet fich in ber Galerie ber Uffisj zu Florens (Nr. 564). Es ift eine oblonge Tafel, barauf Maria mit bem Rinbe in ber Glorie, umgeben von 2 fcmebenben Engeln und ben 4 Evangeliftenzeichen abgebilbet finb. Dazu gehören 2 Seitentheile (so bag wir wohl bie Form bes Triptychons por uns haben), beren jeber 4 Abtheilungen hat; ber rechte zeigt bie Beburt Maria, bas Martyrium bes Evangeliften Johannes, bas ber S. Ratharina, und S. Nicolaus, melder Schiffer berebet, ein Geschent bes Teufels ins Meer ju merfen; ber linte bie Erwedung ber Drufiana burch Johannes, Die Gelbstpeinigung bes S. Benedict, S. Nicolaus, ber einige jum Tobe Berurtheilte rettet, und S. Margarethe im Gefangnift. Unter ber Mabonna fteht: Margarit, de Aritio me fecit. Der Grund ift Gold; gemalt ift bas Ganze auf mit Good grundirter und auf Holz aufgeflebter Leinmand.

## 4. Rom und ber Rirchenftaat.

Aumächt ift auch hier kein neuer Aufschwung wahrzunehmen.

Mo hier beihäftigt sich die künstlertigte Khantasie viel mit dem Leiden und dem Tod Christi und Stuckster waren eine Hauptausgade der Maler. In S. Urbano alla Caffarella zu Kom sieht man eine Kreuzigung aus dem 11. Jahrhundert über dem Eingang. Christus steht, mit beiden Jühren einzeln angen nagelt, am Kreuz, Kopf und Körper in gerader Haltung, schmerzlos mit offenen Augen; von der einen Seite reicht ihm "Calpurnius" dem Schwannn, von der andern durchsität, "Ronginus" ihm die Seite. 2 Engel ichweden über dem Kreuz, Johannes und Waria stehe rechts und lints und über ihnen sangen die

beiben Schächer an ihren Areuzen. Am Fuß von Chrifit Areuz tniet Wagdalena. Der Inichrift') nach hat das Bild ein Maler Bonizzo im J. 1011 gemalt. An der Wand been der Areuzigumg sind noch Seenen aus dem Leben Chrifit und einiger Heiligen gemalt; im Chor aber gegenüber Christus auf dem Thron zwischen zwei Engeln und Petrus und Paulus. Die Villder sind total übermalt; dennoch ertennt man an der Composition und an einzelnen Gestalten die Ueberlieferung aus altdristlicher Zeit. Auch ist uicht zu übersehen, daß die Gegensähe von Leiden und Tod des Seilands und seiner Verherrlichung im Humel durch die räumliche Auseinanderhaltung nachdrücklich betont sind.

In der Sammlung des Laterans befindet sich eine Bilberfolge aus dem Leben der Hoft aus Anstartina und Agathe, ehedem
in S. Agnese vor Borta pia; auch eine Reihe von Scenen aus
dem Leben des H. Benditt. Diese, wie die vorgenannten Malereien, denen sie in Zeichnung, Färdung und Ausführung gleichen, werben von Erwe und Cavalcafelle (1. 61 fi.) für Arbeiten
aus dem 11. Zahrhundert ertlärt. Bon Bedeutung für die
Kunsgeschiebe sind sie nicht.

Daran reihen sich sobaun Wandgemälde aus dem 12. Jahrhundert, in denen weder ein hinntelgen zum Bygantinismus, noch ein Fortschritt auf der Bahn alterer römischer Kunst zum Bestern wahrzunehmen ist. In der Capella del Martirologio von S. Paolo suori ist eine Kreuzigung, in verwandter Aufschlung wie in S. Urdano alla Cassarella; neden dem Hanguptild SS. Petrus, Paulus und andere geilige. In der Borhalle von S. Lovenzo fuori sind Bandgemälde aus der Zeit von Honorius III. (1216), über den Singangen Wohatsen: S. Caudonius III. (1216), über den Singangen Wohatsen: S. Caudonius III.

<sup>\*)</sup> Bonizzo fct. a xri MXI. - wenn fie acht ift!

rentins, P. Honorius, Chriftus zwifchen 2 heiligen Frauen. Diefe Wandhgemälbe — Begebenheiten aus dem Eden ber hahr der die der die die die die die die die die die den genannten Wosalten, als ganz rohe, tunstwidrige Producte erfisienen; jett haben sie durch gänzliche Uedermalung noch den Werth der Driginalität verloren, daran man eine gewisse Selbfländiateit gegen bugantinischen Emistus sach

In biefelbe Beit und unter baffelbe Urtheil fallen bie Dofaiten in S. Francesca Romana am Forum, Maria mit bem Rinbe gwifchen Johannes, Jacobus, Betrus und Anbreas. - Am Semolbe ber Tribune von G. Clemente und um ben Bogen find Mofaitgemälbe aus bem Unfang bes 12. Jahrhunderts: über bem Bogen bas Bruftbild Chrifti, mit bem Evangelium in ber Linken, mit ber Rechten fegnent, bie Epangelistenzeichen bes Matthaus und Marcus ju feiner Rechten, bes Johannes und Lucas ju feiner Linten. Unter ben beiben erften fieben SS. Baulus und Clemens und barunter Jefaias; unter ben anbern beiben SS. Betrus und Laurentius und barunter Jeremias; ju unterft 2 Stabte, Bethlebem und Jerufalem. Die Salbtuppel ift mit ben Ranten eines Weinftod's überbedt, aus beffen Burgeln ein Kreug empormächft mit bem Gefreugigten und 12 Tauben. neben welchem Maria und Johannes fteben. Zwischen ben Reben fieht man bie 4 Rirchenväter und andere heilige Geftalten. Unter bem Rreug fliegen bie 4 Parabiefesfluffe hervor, zu benen Sirfche und Pfauen herantreten, bie oben (G. 45) erflarten Sinnbilber ber Unfterblichkeit und bes Seelenburftes nach bem himmelreich; eine nichts weniger als erfreuliche Arbeit!

Richts besser sind römische Miniaturen aus bem 12. Jahrhundert, wie 3. B. in einem MS. in der Minerva, "Benedicito fontis," eine Passsonscheschichte, die Crowe z. (p. 78) mit Spielfarten-Kignren vergleicht; in einer Bibel in S. Paolo suori; ober auch in einem Lobgedicht auf die Gräsin Mathilbe von Toscana im Batican (Nr. 4922).

In der Hohlfehe an der Borderfeite von S. Maria in Traftevere ist ein Wosatsbild, angefertigt unter K. Gugen III. (1145—1153), Maria mit dem Rind auf dem Thron, zu bessen Füßen in ganz lleinen Figuren (wahrscheinlich) Innocenz II., der Reuerbauer der Kriche, und Sugen III. Inieen, und neben welchem zur Nechten die Rugen, zur Linken die thörichten Jungfrauen siehen; eine in Jarde und Zeichnung scheinder bessere Arbeit, wenn der Schein des Bessern nicht auf Nechnung der wielen Reftaurationen zu sehen ist, die sie die in die Neuzeit erfahren hat.

Der Beispiele solcher umerfreulighen Annsterzeugnisse ließen ich noch viele ausschieden, ohne ber Geschächte mehr Licht zu geben ober eine größere Theilundsme zu etwocken. Wenden wir uns deßhalb Erscheinungen zu, die unter einem andern Sinslug entslanden sind! Wit poden früher gessen, wie italienischer Annsteinun, durch byzantinische Künstler ober Aunstwerte geweckt, sich vor des untwicklich begannt. Diese Emdrud wiederholtlich vor dem Mosalt an der Borderseite des Domes von Spoleto: Christius auf einem griechsischen Ansiertspron, die Jüssen einem Kagenbogen, zu beiden Seiten Maria und Johannes.\*) Die Unterschrift lautet:

Haec est pictura quam fecit sanctae picturae \*\*)
Doctor Solsernus hae summus in arte modernus
Annis inventis cum septem mille ducentis.
Operari Palmeri de Saso....

<sup>\*)</sup> Abbildung im Kunftblatt 1821 Rr. 8.

<sup>\*\*)</sup> b. Rumohr I. p. 332 liest "sat placitura"; Crowe ic. I. p. 82 Rote: "sat Plagiura."

Unverkennbar regt sich hier ein neuer Geist, und liegt er auch noch in den Banden einer starren Form: man merkt ihm boch die werdende Kraft und den Willen au, sie zu sprengen.

Auch in Nom tamen auf demiclien Wege besser Werte zu Etande, zu denen unan die unter Honorius III. (1216—1227) gesetrigten Wossisten in der Absis von S. Kaolo su ort rechnen muß: Christus auf dem Thon, der Papst (in jehr steiner Gestalt) vor ihm auf den Anteen; rechts Paulus und Lucas, lints Kettus und Andersas. In einer untern Reise sah man, ebe sie von dem modernen Altar verbeckt wurde, andere Apostel und Hossische Geschieden der inschaftlich und Lestinge nehm den missunglichen Opfern des Kindermords zwischen Bedimenblume.

Micin es gelang die Besserung auch nicht überall, und so sehen wir in gleichzeitigen Wandwalereien von S. Benebetto in Subiaco, im s. g. Sacro speco Gemäßte eines "Magister Conxolus" vom Ausang des 13. Jahrhunderts (Madonua mit bem Kind und mit Engeln; dann wie Junocenz III. dem Abt Johannes IV. eine Bulle übergielt), eine Missung von römlisser Formlosigeste und bygantinisser Jornwerlarung. Von nicht bößerem Werthe sind der Seckenbilder mit den Evangelistenzeichen um das Lamm, mit S. Benedict und andern Seisigen, und mit Griffus nebst einigen Aposten und Engeln; serner in der Capella S. Gregorio eine Seiligiprechung (oder Priesterweige?); jämmutlich Thinge, die ums aussinertsam unden, daß ein Ausdimung der Kunst nach langen und teisem Verfall nicht iv rasse beilmat und auch nicht überall gleichzeiten flächer ist.

Indessen hatte sich doch vieles schon zum Bessen gewendet und gegen das dreigebnte Jahrhundert sin mehrten sich die trosperteigenden Erscheinungen. Eben um diese Zeit lebte im Rom eine Künstlerfamilie, die lange vergessen, erst in neuerer Zeit and Lich bes Tages gezogen worden. Das ist die die Familie

der Cosmaten, ausgezeichnet als Maler, Sildhauer und Architetten, und besonders glüdlich und geschickt in der Ornamentif, der ohnehm in der romautischen Periode mit dem besten Erfolg ausgesibten Aunst. Beschrie erwähnt sie nicht; DMgincourt und Cicognara geben Nachricht von ihnen; Della Balle hat ihnen im I. 1788 eine afademische Abhandbung gewidmet; das größte Berdienst um die Wiederbelchung ihres Auhmes haben sich S. Witte (Kunsschaftles Nr. 51) und Gape (Kunssbaben sich S. Witte Kunsschaftles Nr. 51) und Gape (Kunssblatt 1839 Ar. 61 si, ervorben.

Der Borticus bes Dome von Civita Caftellana ift mannichfach mit musivifchen Ornamenten, auch mit ben fymbolifden Reichen Chrifti und ber Evangeliften verziert und hat bie Inichrift: Laurentius cum Jacobo filio suo magistri doctissimi Romani hoc opus feccrunt. In ber Lunctte bes Eingangs gur Linken ift ein Brufibild bes fegnenben Chriftus nach ber Unterfchrift von Jacobo Cosmati (bie Jahrsahl MCCX., ift nicht vollftanbig), bas fich burch naturgemäße Bewegung und verfianbige Formengebung auszeichnet. Die Ruthat von Golb und Ebelfteinen an Rleib und Mantel ift darafteriftifch fur ben Runftler, beffen Talent fich mit Borliebe auf die Ornamentit gewendet hatte. - Gin zweites gemeinschaftliches Wert Beiber ift uns in ben Ambonen von G. Maria Araceli im Rom erhalten. Am Ambo bes Evangeliums ift ein Abler, ber eine Cibechse in ben Rrallen hat; am Ambo ber Epiftel fteht bie (bei ber Berfebung ber Ambonen falich jufammengefette) Infdrift: Laurentius . . Jacobo filio suo . . uius operis magister fuit.

Ueber dem Eingang zur Billa Mattei, dem chemaligen Aloster S. Tommass in Rom, das der Befreiung von Gesangenen gewömet war, sieht man ein ziemlich großes Medvällon, mit Christus auf dem Thron, zwischen einem schwarzen und einem weißen Gesangenen, denen er die Hand reicht, auf golbenem Grunde mit der Jnichrift: Magister Jacobus cum filio suo Cosmato feeit ohe opus.") Auch hier ist der ornamentale Charatter überwiegend; aber doch haben die Gestalten einiges Leben und etwas Ansprechendes in der Zeichnung und selbst im Musdrud. Die Gesichte- und Körpertheile sind mit lichtern und buntstern Umrissen zestähnet, wodurch ein Schein von Modellierung entsieht; die Falten der Gewänder sind nur durch duntste Gontoure in der Vocassachen.

Im Ganzen aber betrachtet stehen die Cosmaten, namentlich Jacobus und seine Nachsolger auf einer Stufe des Uebergangs von der bygantinischen Kunstweise zu einer selbständigen italienischen, wie sie das 14. Jahrhundert gebracht, wo wir dann wieder auf sie zu sprechen tommen werden.")

### 5. Unteritalien und Sicilien.

Wir menden uns nun weiter nach Süben, wo — wie wir früher geschen — Bygantinische Kunst seit längerer Zeit ihren einstung gettend gemacht hatte. Leiber ist das hauptwert, das uns über den Erfolg der Bestredungen des Abtes Desiderink von Montecassino (S. oben p. 284) Ausschlaften des Desideren, zu Grunde gegangen. Erhalten bestie Wossiaten des in Bestredungen und nicht glädlichen Resaurationen) sind uns die in Austrag des genannten Abtes in S. Angelo in Fornis dei Capua 1058—1075 ausgeführten

<sup>\*)</sup> Rach 1218; benn fruber war ber Orben für Losfaufung ber Chriftenessaven von P. honorins III. nicht bestätigt worben.

<sup>\*\*)</sup> Gape a. a. D. ordnet die Werfe der Gosmaten in biefem Zeitraum fo. 1. Jacob mit seinem Satzer: Damptsführ won Glieb Chefflande – Ambo in Kracell – Damptsführ won Glieb Chefflande – Knöbe in Sen. — 3. Jacob allen: Seitensführ in Einka Cheffen – G. Sodo. — 4. Jacob mit sfenne Gosh Codena: am Vorticus von Civita Captellana – am Chor von S. Tommess in Hornis, j. Billa Mattel.

Wandgemalbe: In der Absis: Christus auf dem Thron, mit bem Evangelium und Segen fvenbend, umgeben von ben Evangeliftenzeichen, die Sand Gottes über fich; barunter Dichael, Gabriel und Raphael nebit bem Abt Defiberius mit bem Mobell ber Rirche; - gegenüber an ber Bestseite über bem Saupteingang bas Jungfte Gericht. Sier fist Chriftus in ber (elliptischen) Glorie segnend und verdammend; über ihm 4 Bofaunenengel, bie jum Gericht rufen, unter ihm ein Engel mit einer langen Schriftrolle (bem Buche bes Lebens), neben ihm amei Engel mit Schriftrollen, barauf gu lefen einerseits: Venite benedicti! anderfeits: Ite maledicti! Run folgen rechts und links von Chriftus je 6 Apostel mit je 6 Engeln binter fich: ferner auf einer Seite Martyrer und Bekenner beiberlei Befclechte, auf ber anbern Teufel, burch welche Geelen in bie Berbammnik gestürzt werben; endlich unter ben erftern bie gur Seligfeit Berufenen und gegenüber bie bolle mit bem gefeffelten Lucifer und ben Berbammten, bie in feinen Racben gestedt merben.

Nach der Beschreibung von Erowe z. I. p. 65 sind diese Malereien kein erbauliches Ergebnig der Bemüsungen des kunstinnigen Abtes. Abschredend ist die Gestalt des Heilandes in der Absis, dunn und schwach mit formlosen Hönden und Hissen, einem großen Kopf mit einem grimmigen, knöckernen Ungesicht, umgeben von langem, rothem Haar und mit schwarzen Contouren eingestät; große, runde, gläserne Augen unter gerungelten Augenbrauen, eine lange, dinne, spige Nase, ein sleiner Munch, ein kurzer, kruppiger Bart und 2 Kieden an den Wangen — das sis das zur Horderung der Andach sier im Heiligkeit des Welskeilundes !

<sup>\*) 3</sup>ch habe biefe Bilber nicht gesehen. S. B. Schulz a. a. D. beziehnet fie als von byzantinischer Manier verschieben.

Es wird schwerlich das Verlangen weden, auch die übrigen Gesalten des Rächern zu betrachten oder den Verkeu nachzugehen, die von den Künstlern von S. Angelo oder ihres Gleichen sonit noch in Capua ausgesichtet worden siud und an denen italienische Könde sich idwertlich betreistat doden.

Ausgezeichnet durch begeisterte Auffasstung und sehr lebendige Darftellung ist mir das Wosiatbild des H. Andreas in der Kirche seines Ramens zu Amalfi erschienen; auch in der Zeichnung, obschon noch in byzantinlichem Styl ausgeführt, ziemtlich frei und verständig.

Im Cangen aber erfdeint Unteritalien sehr arm an Denkmalen ber Malerei bieser Beriode und auch was an bergleichen inn Museum gu Reapel aufgehängt ift, kann als nennenswerth nicht bezeichnet werben.

<sup>\*)</sup> Aussiührliche Runde geben Crowe ic. a. D. I. 67 f., auch über andere gleich werthlofe Malereien ber Art in Unteritalien.

icheinlich ift, bag unter beren Anleitung Sicilianer ober Maler vom Festland beschäftigt gewesen finb.\*)

Die Mofaiten ber Abfis in ber Rathebrale gu Cefalu (erbaut 1131) find im Auftrag bes Königs Roger im 3. 1148 ausgeführt : ein toloffaler fegnenber Chriftus amifchen 4 Engeln. bie bas Labarum und Rundbilber von Melchisebech, Sofea und Mofes halten; barunter bie Apostel, bann Maria mit Joel, Amos und Obabjah, endlich noch eine Angahl Bropheten, Batriarden und Rirchenheilige. Bei allem fichtlichen Bufammenbang mit byzantinischer Kunft, namentlich in ben typischen Charafteren ber Apostel und perschiedener Beiliger, ift die Reichnung boch freier als bort, ohne in die Formlofigfeit romifcher Dofaiten zu verfallen, bie Engel haben angenehme Buge, bas Saar mit Banbern gebunden, die über ben Raden flattern; ber Faltenwurf ift gut und nabert fich in ber Beichnung bem altern Styl. Der Beiland ift in bem trabitionellen byzantinischen Typus gehalten, mit bem fnochernen, von einer ichweren Saarmaffe eingefaßten Angeficht; über einem purpurnen Unterfleid liegt ein falteureicher Mantel, ber ben linten Urm und ben Unterforper bebedt. Die Carnation hat einen im Allgemeinen natürlichen Ton mit feinen, lichten Umriffen und mit arunlichen Schatten: auch ftimmen bie Farben harmonisch gusammen; ber Grund ift arau. Die Technit hat fich als besonders bauerhaft ermiefen. \*\*)

Die Capella Palatina in Palermo (erbaut von 1132 bis 1140) fit m Auftrag bes Königs Roger in ben nächfeligenben Jahren mit Wofaitbilbern und Ornamenten ausgestatet worden, bie sich — ungeachtet mancher Refaurationen —

<sup>\*)</sup> Sauptwerte für die Kenntuiß der betr. Malereien find: Duca di Serradifalco, Il Duomo di Monreale. Hittorf & Zanth, La Sicile moderne. Pirri, Eccl. Messinenses.

<sup>\*\*)</sup> Crowe 2c. I. p. 70.

In der Kitche des Monastero della Martorana, erdaut 1113 vom Großadmiral K. Nogers, Georg, und 1143 vom König eingeweißt, haben sich, obichon nicht ohne Beigabigung, antesnliche Mosatten aus dieser Zeit erhalten: die Gedurt Christik, der Tod Maria, einzelne Heitige, unter denen besonders eine De Anna mit dem Galmyweig in der Hand in der Absis des jüdlichen Transsepts durch Willed und Ausbruck die Ausprecksonder in der Verlieben der Verlieben der Verlieben from vom Christius empfängt u. a. m. Auffallend sind bier die griechischen Leichristen, odwohl die Künstler tiese Sprachstudien nicht verrachen, indem z. B. auf dem letzgenannten Bilbe steht: "Korpeson Fall."

Den Eindruck der Kathebrale von Monreale habe ich ichon oben als die Sinne beraufsjend gefgildert, eine Wirtungvie besonders auf Nechnung der im Uebermaß angebrachten Ausichmischung mit Gold und Wosait zu sehen ist. Sine malerische

Conception von aleichem Unifana und ebenfo aleichmäßiger Durchführung hat bas 12. Jahrhundert und nicht überliefert. Die beiben obern Reihen haben ihren Stoff aus ber Benefis erhalten; bie oberfte bringt bie Schöpfungegeschichte ber Belt und ber erften Menfchen: 1. Gott fdwebt über bem Gemaffer; 2. Gott ichafft bas Licht; 3. Gott icheibet Land und Deer; 4. Gott gibt ber Erbe Bflangen und Baume; 5. bem Simmel Conne, Mond und Sterne: 6. ber Erbe Bogel und Rifche; 7. vierfußige Thiere und ben Menichen, bem er mit einem langen Strahl feines Dbems feinen Beift einhaucht; 8. Gott ruht aus; 9. führt Abam ins Parabies ein; 10. ber baselbft bie Baume betrachtet; 11. Gott erichafft bie Eva; 12. und führt fie Abam ju. Gegenüber beginnt bie Geschichte bes Falles: Eva wird von ber Schlange verführt; und verführt Abam; Gott gieht fie gur Berantwortung, und läßt fie burch einen Cherub aus bem Barabies vertreiben. Es beginnt die Arbeitszeit ber erften Menfchen, bie Sorge für Rahrung und Rleibung: Eva ipinnt und Abam grabt; ibr folgt ber erfte Gottesbienft, bas Opfer Rains und Abels; und ber erfte Religionstrieg als Brubermorb; Rain wird lanbfluchtig und auf ber Jagb burch Lamech getöbtet.

In der zweiten Reiße werden wir zu den Katriaczsen geführt. Roah daut die Arche, nimmt Löwen und Thiere aller Art in dieselbe auf; zu ihm kommt die entsendete Taube mit dem Celzweig zurüch; Roah steigt aus der Arche; er entläßt nach der einen Seite das Löwenpaar, einer seiner Schne Schofe nach der andern Seite; darauf solgt sein Dankopfer; nun pslanzt er den Weinslock; reizt im Zusiand der Tuntenheit seinen Sohn Ehm zur Schamloffeit. Se solgt der dahplonische Thurmbau und die Trennung der Boltsstämme; danach die Erheißung Arbachans; seine Sewirtung der Engel; dat von Engeln geschieden.

igütht; dann auf der Flucht aus Sodom mit seinen Töchtern; Abraham erhält von Gott den Beschl, seinen Sohn Jiaaf zu opfern; und ist im Begriff, den Beschl zu vollziehen; Eleasar und Rebecca am Brunnen; sie solgt dem Abgesandten Jiaafs; Jiaaf schiet seinen Sohn Csau aus, ein Wild zu schieben; Csau kefert mit einem Hosen von der Jagd, nachdem bereits ein Bruder Jacob den Segen von der Jagd, nachdem bereitsgerisch vorweg genommen; nun schiet Rebecca übren Sohn Jacob zu übrem Bruder Laban; auf dem Wege dahin erblicht Jacob die Himmelskeiter; und ringt danach mit dem Engel des Herrn. Damit schliebt die Bilderfolge aus dem Alten Testament an den Wähnden des Mittelschiffs.

Die Seitenschiffe und das Transfept find der Seichichte Schrift gewidmet, in den erstern wird er vornehmlich als Beiland und Bunderthäter verherrlicht, das Transfept enthält die Paffionsgeschichte. Und so folgen sich in den Seitenschiffen die Haffionsgeschichte. Und so folgen sich in den Seitenschiffen die Haffionsgeschichte. Und so folgen sich in den Seitenschiffen die Kallmag eines Belessenen, eines Ausfätzigen und eines Lahmen Zann sieht man Jesus auf dem Weere wandeln; Jairi todtes Töckterlein erweden; das blutsütsige Reit, eine andere Krante, dann Betri's Schwiegermutter heilen; darauf die wunderbare Spesiung, und die Seilung des Weitbes, das 18 Jahre das Sieber gehabt; ferner wie er im Haus des Phartsäers am Sabbat einen Wasseriktigen gefund macht, wie er Aussätzige heilt und Blinde, und die Bertäufer aus dem Tempel treibt; sein mitdes Urthell über die Sebercherin und die Heilung des Kranten, der durch das Dach herabgelassen wirt; wiederum solgen Heilungen von Lahmen und Blinden.

Gehen wir ins Transsept, so sehen wir zunächst bie Werjudyung durch Schanas in der Wisse, sodam auf der Jürich von der Transsept, und wie Engel Zestu dienen und der Arufel verschwindet. Lon Neuem sehen wir ihn am Teich Bethesba

als Bohl- und Bunberthater, und wie er einem von Geburt Blinden bas Augenlicht gibt; bann feine Begegnung mit ber Samariterin, die Transfiguration und die Erwedung des Lagarus. Run nabt die Katastrophe: die Runger bringen ihrem Meifter die Gelin, auf welcher er feinen Triumph- Einzug in Bernfalem balt. Danach tommt bie Reier bes Abendmable; bie Rugmafdung; bas Gebet am Delberg; bie Gefangennebmung. Run fteht Chriftus por Bilgtus; nun wirb er gum Rreuz geführt; es folgen bie Rreuzigung, Rreuzabnahme, Grablegung; weiterhin bie Auferstehung, bie Marien am Grabe, benen ber Engel die Auferstehung Chrifti fund aibt: bie Er ideinung Chrifti als Gartner por Magbalena; ber Gang mit ben beiben Jüngern nach Emaus und bas Abendmahl bafelbft; bie Trauer ber beiben Sunger, nachbem Chriftus verschwunden; und wie fie ihr Erlebniß ben andern Jüngern ergablen. Run ericeint Chriftus ben Jungern am Gee Tiberias, mo fie fifchen, worauf noch die himmelfahrt und die Ausgiegung bes heiligen Beiftes folgen.

In der Samptdormische ist oben das toloside Bruthbild Christi mit dem Evangelium und jegnender Sanddewegung; darunter Maria auf dem Thron, von Engeln umgeben, und unter ihr eine Reihe aufrecht siehender Seiliger. Im Bogen der Chroutische ist das Symbol des Altars angebracht mit Cherubim zu beiben Seiten.

In ber süblichen Chornische ist Ketrus auf bem Thron abgebildet; an ber Kanh seine Befreiung, die wundersaus heltung einer tranken Frau, die Begrüßung mit Paulus, Beiber Reise nach Nom und der Sturz des Simon Magus; am Bogen die Kreuzigung Ketri. — In der nöchlichen Chornische fist Paulus auf dem Thron; an der Wand sieden aus seiner Geschichte: wie er erblindet vor der Geschung Christi;

wie er nach Damascus geführt wird; sein Ausenthalt im Hause bes Ananias; seine Heilung; seine Flucht aus Damascus in einem Korbe; alsdamn wie er Briefe an die Gemeinden sende und seine Entsaubtuna.

An ber Bestwand sieht man einige Bilber aus ber Legende bes H. Castrensis: wie er einen Sturm beschwört, wie auf sein Gebet ein Tempel bes Apollo einstürzt; und seine Enthauptung.

Snblich sind auch noch 2 Narfellungen zu erwähnen, die auf den Stifter bieses mit sast beistelloser Pracht ausgestatten Gotteshaufes Bezug haben. Sie besinden sich im Bogen des Hauptspors: Wisselm II. erhält seine Krone von Chrisus, das Seepter von einem Engel; und: er bringt der helligsten Jungfrau bie Ariche bar.

Es ift wohl bas erfte Mal, auf italienifchem Boben gewiß, baß biblifche Gefchichten in Berbindung mit firchlichen Borftellungen in fo großer Bollftanbigkeit kunftlerifch behandelt und in Berbindung mit einem firchlichen Gebäube gebracht worben find; eine Unternehmung, bie ber Beit gegenüber, in welcher fie ausgeführt worben, und bei ben Runfimitteln bes 12. 3ahrhunderts, wie wir fie feinen gelernt, ju gerechter Bewunderung aufforbert. Die Darftellung ift lebenbig, nicht felten leibenichaftlich; auch find bie Gegenstände in ber Regel nicht ichmer ju erkennen. 3m Rothfall hilft bie beigefcbriebene Erklärung (in lateinischer Sprache) nach. Diefer Inschriften ungeachtet (nur MP GOY bei ber Mabonna macht eine Ausnahmet) bin ich boch ber Anficht, bag fowohl bie Compositionen griechischen Urfprungs find, als auch bag es griechische Runfiler waren, bie fie ausgeführt. Schon bie Große ber Unternehmung fest eine lebung poraus, wie fie bis babin meber in Sicilien, noch im übrigen Italien zu finben mar; und feben wir an biefen Mofaikaemalben eine freiere Bewegung ber Gestalten, lebenbigere

Linien der Gemänder, größeres Berständunis der Formen, als wir bei bygantinischen Runtiwerfen gewohnt sino: jo möre wohl möglich, das die den Anfallern in einer Rirche des lactenitischen Nitus dargebotene Freiheit auch an ihren Händen die Bessellungslodert hätte. Jedenfalls aber haben ihre Werte auf eine Eetlle in der Runtipselchickte Italiens gerechten Anspruch, da sie westentlich juhr Entwicklichen beigetragen haben.

6 OTT 1869

## Ortsregifter

## jum erften Banbe.

## (A. Architeftur. B. Bilbnerei. DR. Malerei.)

Caferta vecchia, A. 274.

Aleffanbria, A. 244. Altamura, A. 277. Amalfi, A. 274. M. 338. Ancona, A. 266. Anbria, A. 272. Antiochien, A., 103. Aquila, A. 128. Arego, A. 257. PR. 330. Ascoli, A. 271. Affifi, A. 267. Afti, A. 235. 244. Bari, A. 269. 272. B. 311. Benevento, A. 273. B. 307. 311. Berceto, B. 295. Bergamo, A. 131. 238. 243. Berlin, B. 151. Bethlebem, M. 103. Bitetto, M. 273. B. 308. Bitonto, A. 273 Bologna, A. 132. (206.) 243. Bonato, A. 238. Borgo S. Donino, B. 295. Brescia, A. 132. Bojang, 64. Canofa, A. 270. B. 311. Capua, A. 274. M. 336. Cafale, A. 234. S. Casciano, B. 296.

Catanzaro, A. 273. Cefalu, MR. 339. Chiaravalle, A. 243. Civita Caftellana, DR. 335. Conftantinopel, A. 103. 104. Corneto, A. 267. B. 306. Corfica, A. 257. Eremona, A. 241. C. Elia (bei Civita Caftell.), DR. 186. Ferrara, A. 241. B. 291. Florenz, A. 132, 257, B. 303, M. 322, Foggia, A. 271. 272. Fuligno, A. 267. Funbi, M. 163. Gerace, A. 273. Grabo, A. 128. Gravina, A. 272. Groppoli, B. 303. herculanum, 28. Berufalem, M. 80. 103. Lecce, M. 271. Lucca, A. 132, 255, B. 297 f. M. 326, Lucera, A. 272. Mailand, A. 128, 129, B. 142, 154, 292, M. 178, 321. Manfrebonia, A. 271. B. 307. Meffing, A. 281.

Mileto, A. 273. B. 306. 159, 144,-97, 168, 169, 170, 175, Mobena, A. 230, B. 291, 176, 177, Montefiascone, A. 267. Reggio bi C., A. 273. Monreale, A. 279. B. 311. M. 340. Rom, 20. 41. 89. A. 262. Lateran, Monza, A. 131. B. 149. 89. S. Bietro, 90. S. Baolo, 92. Moscufo, B. 309. S. Lorengo, 93. S. Clemente, 95. Murano, A. 229. B. 152. S. Croce, 96. S. Agnefe 96. S. Nocera, A. 102. Maria i. Tr., 97. S. Maria maga. Nota, M. 163. 97. S. Bietro in vincoli, 98. G. Novara, A. 233. Stefano rotonbo, 99. S. Cecilia. Otranto, M. 271. 99. Maufoleum ber Belena, 101. Pabna, B. 290. S. Coftanza, 101. S. Giovanni in Palermo, A. 275. B. 312. M. 339. fonte , 101. Banteon , G. Giorgio Barenzo, A. 127. in Belabro, G. DR. in Cosmebin, 132. SS. Rercoeb Achilleo 134 ff. Baris, 206, Barma, A. 239, 242, B. 292, M. 321. - 8. 139, 147, 153, 158, 159, --Bavia, A. 131. 240. PR. 164, 165, 166, 167, 168, 178, Pellino, B. 309. 180. 181. 182, 339-335. Befcara (G. Clemente am), A. 271. Rubo, A. 273. 28. 309. Salerno, A. 273. B. 311. Bescia, M. 326. Siena, B. 303. DR. 328. Biacenza, A. 237. Siponto, A. 271. Bifa, A. (S. Bietro in Grabo bei) 132. Solmona, B. 309. 246. - B. 157. - M. 182, 299. Spoleto, M. 267. MR. 333. 301, 327, Subiaco, A. 266. DR. 334. Pistoja, A. 257. B. 302. Eutri, B. 306. Bola, A. 229. Torcello, A. 228. DR. 317. Pompeji, 28. Toscanella, M. 267. B. 306. Pontremoli, B. 295. Trani, A. 272. B. 308. 311. Erient, A. 244. Ponziano, A. 41. Brato, A 262. Troja, A. 270, B. 308, Ravello, A. 274. B. 311. Benebig, M. S. Marco, 224. B. 286. M. Ravenna, 63. A. 106, 107. (Baptift .: ) 312. 108. 110. (S. Nazario e Celfo :) 112. Bercelli, M. 244. 113. 114. (Grabmal Theoboriche:) Berona, A. 236. B. 288. M. 321.

116. 119. (S. Bitafe:) 120. (S Biterbo, A. 267. Apollinare in Cl.:) 124. — B. 157. Bolterra, A. 257. B. 300.

## Namenregifter

aum ersten Banbe.

Abalarb, 205. Abelbeib, 69. Agiltrube, 153. Miftulf, 66. Alberich, 69 Alboin, 64. Alexander II., 193 Alexander III., 195 Alexander IV., 200. Alexander Geberus 15, 135. Mfanus, B. 311. Angelus, B. 306 Angilbertus, 155. Anfelmus v. Mofta, 206. Antelami, Benebetto, A. 242 B. 272. Briolotus, B. 258. Anthemis v. Thralles, A. 104. Antonius v. Padua, 208. Apollonio, Dt. 323. Apparecciati, Joannes, DR. 327. Arcabins, 15. Arius, 71. Arnault, Daniel 204. Arnold von Breecia, 194. Athanafius, 71. Attila, 19. Augustus, 2. 25. Averroes, 205. Avicenna, 205. Barifanus, B. 308. 311. Barattieri, Niccolo, A. 228. Belifar, 64. Benebict v. Rurfia, 74. Benebict VI., 189.

Benebict IX., 190. Benebict X., 192. Berarbus, B. 308. Beringer v. Angere, 205. Beringer v. 3vrea, 69. Berlinghieri, Bonaventura, M. 326. Bernhard v. Clairveaux, 203. 207. Bertholb v. Calabrien, 204. Bertranb be Born, 204. Bibuinus, B. 296. Bonano v. Bifa, A. 252. Bonanus, B. 300, 312, Boethius, 63. Bonifacine VII., 189. Bruno v. Celu, 203. Buonamico, B. 301. Buono, Maftro, A. 228. Buschetto, A. 247. Caligula, 2. Calipt III., 195. Caracalla, 9 Carl v. Anjou, 200. Carl b. Gr., 67. Caffioborus, 63. Clara v. Affifi, 208. Claubius, 2, 10 Clemens, Tit. Flav. 6. Clemene II., 191. Ciemene III., 193. 196. Elemene IV., 200. Coleftin III., 196. Coleftin IV., 199,

Commobus, & Conrab II., 180. Conrabin, 200. Conftantin b. Gr. 16. 80. 103. Conftantin, Bifchof, 179. Conftantinus Copronynms, 179. Conflange, 197. Conrolns, M. 334. Cofimati, M. 335. Damajus I., 71. Damajus II., 192 Damiaui, Bier, 190, 192, 203. Defiberius v. Monte Caffino, 284. 307. Diocletian, 11, 37. Dioscouribes, 168. Diotifalvi, DR. 328. Dominicus, 208. Elagabal, 9. Enricus, B. 303. Faffa, Bietro bi Tito, B. 306. Faufting, & Floris, Joachim v., 207. Frangiscus v. Affifi, 207. Friedrich I., 194, 196, Friebrich II., 197. 205. Gabbi, Gabbo, M. 324. Galerius, 15. Galienus, 15. Galla Placibia, 112. Gilio, M. 328. Girault be Bornenil, 204. Ginnta Pifano, DR. 327. Gregor I., 64. 149. Gregor II., 65, 179. Gregor V., 189. Gregor VI., 190. Gregor VII., 193. Gregor VIII., 196. Gregor IX., 198. Gregorius, B. 303. Grnamone, B. 302.

Gualberto, Giov. 192, 203,

Onibetto, A. 256. Onibo, M. 328. Guillelmus, B. 255. Guitto, B. 306. Sabrian, Raifer, 1. Habrian I., Papft, 66. Barbuin, 189. Peinrich II., 189. Beinrich III., 191. Beinrich IV., 193. Heinrich V., 194. Heinrich VI., 196. Belena, Raiferin, St. Seloife, 205. hieronpmus, 71. Hilbebraub, 192 Silbegarb v. Bingen, 207. Hippolytus, Bisch. 54. Honorins <u>I., 18.</u> Honorius II., 193. Sonorius III., 198. Sugo be Papens, 204. Sugo v. G. Bictor, 207. 3ezib II., 179. Innocens II., 194. Innocenz III., 197. 3nnoceny IV., 199. Johann X., 168 Johann XI., 69. Johann XII., 69 30hann XIV., 189. Johann XIX., 190. Johannes, B. 306. Brene, Kaiferin, 180. Irnerius, 206. Ifibor v. Dillet, A. 104. Inlianus, 17. Juftinian, 64. 70. 104. Lanfranco, v. Pavia, 192. Lanfrancus, Guilelmus, A. 230. Laurentius, Jacobus, B. 306. Leo ber Armenier, 180.

Pipin, 66.

Leo ber 3faurier, 179. Raimund be Bub, 204. Leo III., 67. Rainalbo Santo ba San Buceto, Seo IV., 192 A. 237. 247. Lucian, 8. Rainerins v. Civita vecchia, B. 306. Majolus, 191. Richard Löwenberg, 196, Manfreb, 200 Richard von G. Bictor, 207. Robert Guiscarb, 193 Marc-Aurel, 7 Margaritone v. Arezzo, M. 324. 329. Robertus, B. 298. Marozia, 68. Robolfino, B. 302. Roger L u. II., 193. Martin I., 73. Marentius, 16. Rogerius aus Amalfi, B. 308. Michael ber Stammler, 180. Romualbus, 190, 203. Roscellinus, 206. Montagnana, A. 228. Rufine Benerins Balerianus, 76. Marfes 64 Mero, 3 Salabin, 196. Merva, 6 Canbuceto f. Rainalbo. Reftorius, 72 Sanfovino, Jac. 2 228, Niccolo bi Angelo, B. 306. Septimine Severus, 9. Nicobemus, B. 311. Gergine III., 154. Nicolaus II., 192 Sicinins, 38. Nicolaus, B. 288. 291. Colfernus, M. 333 Milus, 203. Stephan II., 66. Norbert, 203. Stephan IX., 192. Dberifine, Betrue, B. 305. Splvester II., 189. Splvefter, III. 190. Dbilo, 191. Tafi, Anbrea, M. 323. Oboater, 63. Tejas, 61. Origenes, 71. Orlandi, Deobatus, M. 326. Theobolinbe, 131, 149, Orfeolo, Bier, 191. Theobora, 180. Otto I., 69 Theoborich, 63. Otto II., 188 Theobofins, 18. 70. 71. Otto III., 189. Theobofine II., 72 Otto IV., 197. Theophano, 189 Paschalis III., 195. Theophilus, 180 Thomas von Aquino, 207. Baulus, 31. Betrus, 31. Tiberius, 2 Betrus Combarbus, 206. Titu8, 28. Betrus aus Biacenga, B. 295. Totila, 64 Trajan, 6 Bhilipp, Anguft v. Franfreich, 196. Turrita, Fra Jacopo ba, M. 323 Bhilipp, Bergog 197. Ubertus, B. 295. Philippus, B. 302. Urban II., 193.

Urban III., 196. Urban IV., 200. Balentinian III., 73. Balerius, 15. Bictor III., 192. Bictor IV., 194. Bictor V., 195.

Bitiges, 64. Walpot, Seiner., 204. Wilhelm v. Holland, 1992. Bithelm v. Innsbrud, A. 252. Volvinus, M. 155. Zenobia, 10. Keipzig, Drud von C. B. Melzer.

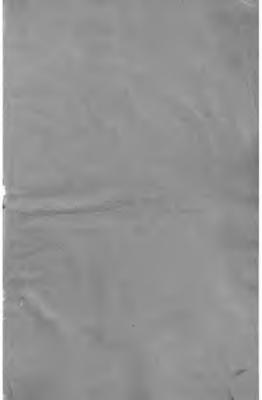

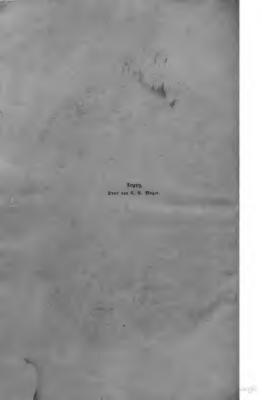



